

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



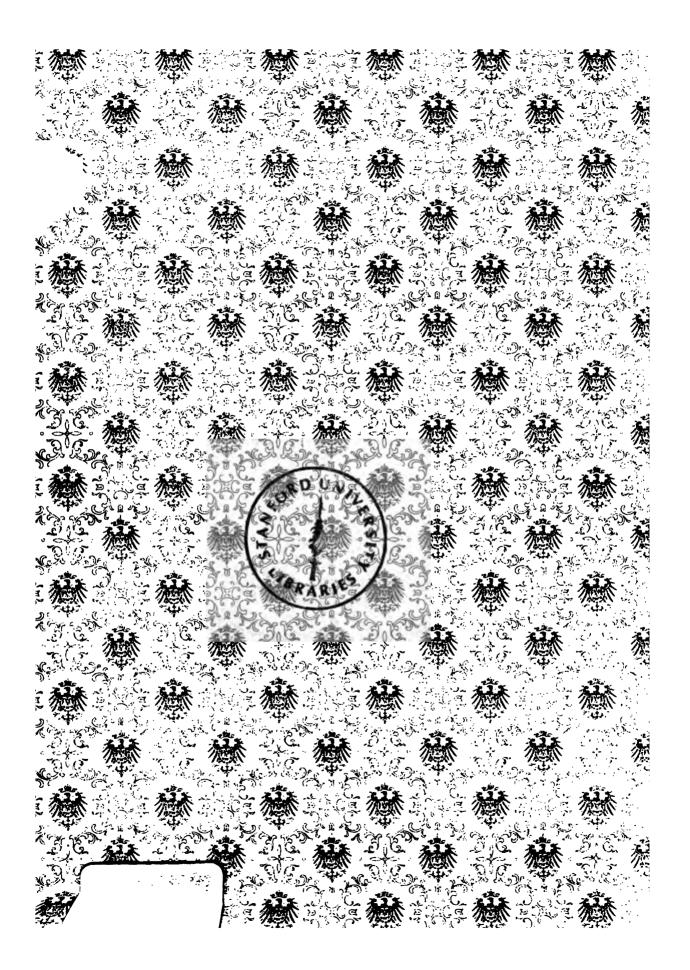

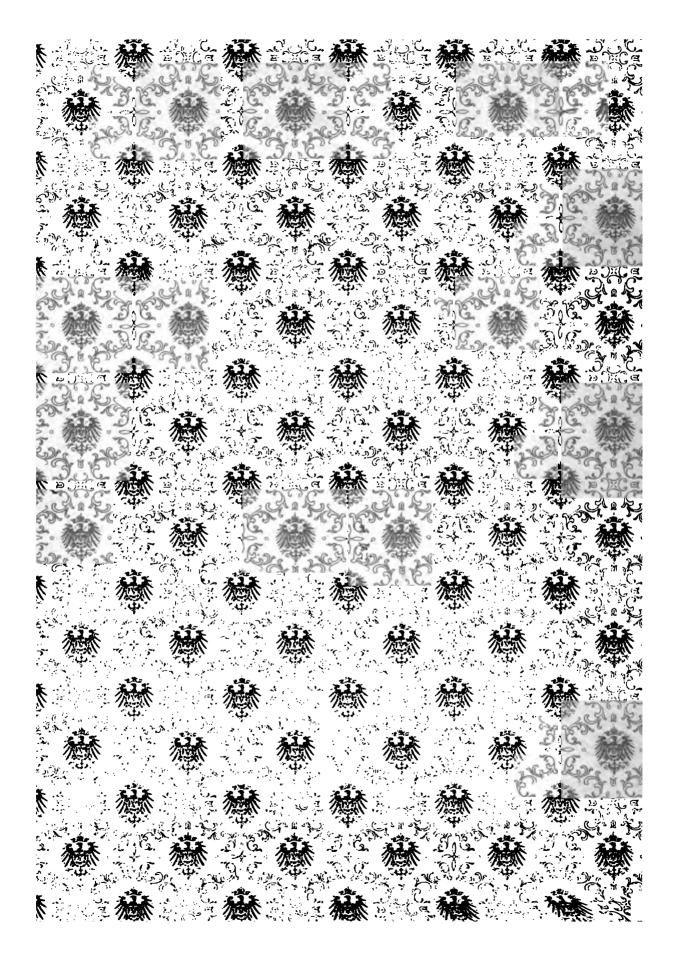

. • ,

Grimner

Der Feldzug gegen die Hereros

26



Prusia arma Grosser. Kriegsgoschuchtliche

# Die Kämpfe

der

# deutschen Truppen in Südwestafrika



Auf Grund amtlichen Materials

bearbeitet pon ber

Ariegsgeschichtlichen Abteilung I des Großen Generalftabes

Erfter Band

Der feldzug gegen die hereros

EN

Mit 24 Abbildungen und 17 Sfiggen

Berlin 1906

Ernft Siegfried Wiffler und Sohn

Königliche Hofbuchhandlung Kochftrage 68-71

| · 🐐 | • |   |  |  |
|-----|---|---|--|--|
|     |   | · |  |  |
|     |   |   |  |  |
|     |   |   |  |  |
|     |   |   |  |  |
|     | · |   |  |  |
|     |   |   |  |  |
|     |   |   |  |  |

Prusia armee Grosser. Kriegsgozduchtlich

# Die Kämpfe

der

# deutschen Truppen in Südwestafrika



Auf Grund amtlichen Materials

bearbeitet pon der

Ariegsgeschichtlichen Abteilung I des Großen Generalftabes

Erfter Band

Der feldzug gegen die hereros

EML.

Mit 24 Abbildungen und 17 Sfiggen

Berlin 1906

Ernft Siegfried Miffler und Sohn Königliche Hofbuchhandlung

Hochftrage 68-71

Sonderabbrud aus ben "Bierteljahrsheften für Eruppenführung und Heerestunde".

Alle Rechte aus dem Gesetze vom 19. Juni 1901 sowie das übersetzungsrecht sind vorbehalten.

# Dorwort.

ie Leistungen der deutschen Truppen in den Kämpfen in Südwestafrika haben Anspruch auf den Dank des gesamten Baterlandes. Der Generalstab hat es deshalb als seine Pflicht angesehen, mit einer Darstellung dieser Kämpse bereits jetzt an die Öffentlichkeit zu treten, wenn auch zur Zeit der für eine völlig erschöpfende Bearbeitung ersorderliche Quellenstoff noch nicht vorliegt.

Besonderer Wert wurde hierbei darauf gelegt, dem deutschen Bolte in gemeinverständlicher Form ein anschauliches Bild des entbehrungsvollen Lebens der Truppen im Felde und ihres tapferen Berhaltens im Gesecht zu geben.

Der vorliegende erste Teil des geplanten Berkes, der zunächst abschnittsweise in den Bierteljahrsheften für Truppenführung und Heereskunde erschienen ift, schildert den Krieg gegen die Hercros bis zu ihrem Untergange im Sandfeld. Ein zweiter Band, der die Kämpse gegen die Hottentotten behandeln soll, wird vorbereitet.



|  | · |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |



# Inhalt.

|                                                                        | Geite |
|------------------------------------------------------------------------|-------|
| I. Der Ausbruch des Berero-Aufftandes. — Der Siegesing                 | Selle |
|                                                                        | 1     |
| der Kompagnie Franke                                                   |       |
| 2. Der Kriegöschauplah                                                 | 1 6   |
| 3. Die militärische Lage vor Ausbruch des Herero-Aufstandes            | 12    |
| 4. Der Ausbruch des Aufftandes im Gererolande.                         | 23    |
| 5. Der Siegeszug der Kompagnie Franke                                  | 35    |
|                                                                        |       |
| II. Die Kämpfe an den Onjati-Bergen                                    | 59    |
| 6. Die Lage Anfang Februar und die Greigniffe bei ber Oftabteilung bis |       |
| gum Gefecht von Owitoforero                                            | 59    |
| 7. Die Operationen der Westabteilung                                   | 71    |
| die Apristämpse                                                        | 82    |
| 9. Das Gefecht von Onganjira                                           | 95    |
| 10. Das Gefecht bei Owiumbo                                            | 103   |
| 11. Die Ereigniffe bei ber Oftabteilung bis ju beren Auflösung         | 111   |
| 12. Borbereitungen für weitere Rampfe                                  | 119   |
| 13. Der Wieberbeginn ber Operationen. — Übernahme bes Oberfommandos    | -     |
| burch Generalleutnant v. Trotha                                        | 122   |
| III. Der Entscheidungstampf am Waterberg Der Unter-                    |       |
| gang des Bererovolfes                                                  | 129   |
| 14. Die Ereigniffe bis jum Entscheidungskampf am Baterberg             | 129   |
| 15. Der Entscheideitungskampf am Baterberg                             |       |
| 16. Auf den Spuren der Hereros                                         |       |
| 17. Die Absperrung der Omaheke und das Ende der hereros                |       |
| Anlage 1. Rriegsgliederung ber Anfang April 1904 gu ben Operationen    | 200   |
| gegen die hereros verfügbaren Truppen                                  | 215   |
| 2. Rriegsgliederung ber Truppen in Gudweftafrita mahrend ber           |       |
| Operationen gegen ben Waterberg und mahrend ber Berfolgung             |       |
| ber Hereros                                                            | 218   |
| : 3. Trechplan von Okahandja nach Otjosondu                            | 225   |
| : 4. Ramentliche Lifte ber in ben Kampfen gegen die Hereros ge-        |       |
| fallenen, verwundeten und an Krankheiten geftorbenen Offiziere,        |       |
| Unteroffiziere und Mannschaften ber Schuttruppe                        | 227   |





# Verzeichnis der Kartenskizzen.

- 1. Überfichtstarte von Deutsch-Subweftafrita.
- 2. Überfichtsflige bes hererolanbes.
- 3. Stige bes Gefechts bei Otjihinamaparero.
- 4. Stigge bes Gefechts bei Rlein-Barmen.
- 5. Stige bes Gefechts bei Onganjira.
- 6. Stigze bes Gefechtsfelbes von Owiumbo.
- 7. Etappeneinrichtungen beim Bormarsch gegen ben Baterberg.
- 8. Überfichtsftige für bie Rampfe am Baterberg und bie Berfolgung ber Sereros.
- 9. Lage am 10. 8. 04. Anmariche ju ben Rampfen am Baterberge.





# I. Der Ausbruch des Berero-Aufstandes. - Der Siegeszug der Kompagnie Frante.

## 1. Dorgeschichte.

" . . . . Rach bier eingetroffenen Telegrammen haben bie Bereros burch Ginichließung von Otahandja und burch Berftorung ber Gifenbahnbrude bei Ofona, etwa brei Kilometer füdöftlich von Ofahandia, sowie burch Unterbrechung ber Telegraphenverbindung mit Bindbut die Feindseligfeiten eröffnet . . . . Begen ber burch ben Ernft ber Lage fofort gebotenen Dagnahmen ichweben zwifden ben beteiligten Refforts Berhandlungen."

Diefes burch bas Bolffice Bureau veröffentlichte Telegramm ichredte wie ein Blit aus beiterem himmel in ber Frube bes 14. Januar 1904 bie Gemuter in Deutschland bochft unbehaglich aus ihrer tolonialen Gleichgültigfeit auf. "Bie ift bas möglich? - wo liegen die Ursachen zu dieser Emporung?" - bas war in ber Beimat die allgemeine Frage bei biefen fo unerwartet tommenden Nachrichten. Berftanblich waren fie nur bem Renner ber geschichtlichen Entwidlung ber eingeborenen Bewohner Südweftafrifas.

Unfer beutiges Schutgebiet\*) ift infolge feiner abgeschloffenen geographischen Lage Die Sottenbis in bie neuefte Beit von ben folonisatorifden Beftrebungen feefahrenber Dachte totten und unberührt geblieben; über feine frühere Beschichte herrscht beshalb manches Duntel. Rampfe um Es icheint, daß bis gur Mitte bes 18. Jahrhunderts in diesem Lande nur Bufchmanner Gubmeftafrifa. und Bergdamaras ihr fummerliches und inhaltlofes Dafein gefriftet baben. Erft in ber zweiten Salfte bes 18. Jahrhunderts erfolgte von Nordoften ber über ben Dfawangofluß die Einwanderung der Bereros und furg barauf von Guden ber über ben Dranje in mehreren Bugen die ber hottentottenftamme, und zwar zuerst die ber roten Nation, der Frangmann-Bottentotten, ber Felbicuhtrager und Bonbelgwarts, benen au Beginn bes 19. Jahrhunderts die Afrifaner-, Berfabger- und Bitboi-Sottentotten folgten. Bulest famen die Baftards, eine Difchraffe von hottentotten und Raphollandern, ins Land. Gie fteben mit ihren Reigungen gang auf feiten ber Beigen und rechnen fich auch nicht zur Eingeborenenbevölferung.

<sup>\*)</sup> Siehe Überfichtsfarte.

Den friegerischen Stämmen ber Einwanderer gelang es zwar unschwer, die schwächlichen ursprünglichen Bewohner bes Landes zu unterjochen, allein bie nabe Berührung so ftarfer macht= und länbergieriger Stämme - ber Bereros im Norben, ber vericiebenen hottentottenstämme im Guben — wurde ber Anlag jahrzehntelanger Kriege sowohl ber hottentotten unter fich wie biefer mit ben hereros. Anfangs waren bie begabteren und bereits mit ber Sandhabung ber Feuerwaffen vertrauten Hottentotten entschieden im Borteil. Sonter Afrifaner, einem ber bedeutenbften Manner, Die Die Sottentottenraffe je hervorgebracht hat, gelang es in der ersten Bälfte des 19. Jahrhunders, die Mehrzahl seiner Stammesgenoffen unter feiner Rubrung zu einem Kriege gegen Die Bereros ju vereinigen und diese völlig zu unterwerfen. Aber balb nach seinem 1860 erfolgten Tode befreiten sich biese, und der Greng- und Raubkrieg begann von neuem. In biesem errangen die Hereros manche Borteile über bie unter fich wieber uneinig gewordenen Hottentotten, und alles Land nördlich bes Swatopflusses bis auf einen fleinen Teil des Kuftengebiets fiel ihnen abermals zu. Aber Hendrif Withoi, dem Kubrer ber Bitboi-Bottentotten, gelang es Ende ber fechziger Jahre wieber, unter ben verichiebenen hottentottenftammen, wenn auch feine führenbe, fo doch eine einflufreiche Stellung ju gewinnen und durch geschickte Raubzüge und Überfälle das Gleichgewicht zwischen hottentotten und hereros einigermaßen wieberherzustellen. Das Swakoptal selbst blieb indes dauernd in dem Besits der Hereros. Unterbrochen wurden biese bis jum Beginn ber neunziger Jahre mahrenden Rampfe burch einen Frieden, ben rheinische Missionare im Jahre 1870 guftande brachten, ber indes nach mehrjähriger Dauer bem alten friegerischen Zustande wieder Blat machte.

Es ift flar, daß burch diese ununterbrochenen, Generationen hindurch mahrenden Rämpfe in ben Stämmen ein Freiheits= und Unabhängigkeitssinn sowie friegerische Eigenschaften erwuchsen, wie fie in bem Grabe ben afritanischen Bolfern sonst wohl nur felten eigen finb.

Die Englanber meftafrita in Befit au nebmen.

Im Jahre 1876 versuchte England, aus Besorgnis vor einer weiteren Ausbreitung fuchen Sub- ber Burenrepubliken, das Land in Befit zu nehmen und durch einen zwischen ben Stämmen vermittelnden Rommiffar beruhigen zu laffen. Allein biefer Berfuch icheiterte. Der englische Kommiffar, ber von seiner Regierung ohne irgendwelche militärische Machtmittel gelaffen war, murbe nach turger vergeblicher Tätigkeit von ben Gingeborenen aus bem Lande gejagt. Da England ju biefer Beit gerabe burch ben erften Burenfrieg in Unspruch genommen war, gab es bas Land ohne weiteres wieber auf und behielt nur bie Balfischai und bie ber Rufte porgelagerten Guanoinselden in feinem Besit. Der Krieg ber Eingeborenen unter fich brach gleich barauf mit erneuter Beftigkeit wieder aus.

Die beutsche Besitzergreifung im Jahre 1884 und bas Erscheinen bes erften Südmeftafrifa unter beutscher Reichstommissars, Dr. Göring, änderten an diesem Zustande gleichfalls nichts. Wie Herrichaft. sein englischer Borganger war auch er ohne jebe Machtmittel. Gein Streben, die streitenden Parteien durch Unterbinden der Waffen- und Munitionszusuhr zum Frieden zu zwingen, bewirkte, daß er nicht nur die streitenden Parteien der Eingeborenen, sondern auch die im Lande befindlichen weißen Händler gegen sich aufbrachte, die wegen des einträglichen Handels mit Waffen und geraubtem Bieh an der Fortsetzung des Krieges interessiert waren. Einer der Händler, der Engländer Lewis, war es denn auch, der im Jahre 1888 die Hereros zur Vertreibung des Reichskommissars anstiftete.

Erft beffen nachfolger, bem hauptmann v. François, gelang es im folgenden Sabre, mit ber neu errichteten Schuttruppe fich aufs neue im fublichen Bererolanbe feftzuseten und fich in Tfaobis (Wilhelmsfefte) und in Windhut fefte militärifche Stutpuntte gu icaffen. In ben jest erneut und mit mehr Erfolg unternommenen Magnahmen zur Berhütung ber Baffeneinfuhr, ber Quelle aller Unruhen, erblicten jedoch die friegführenden Gingeborenen eine Befahr für ihre Unabhängigfeit; dies ließ fie fogar ihren eigenen, Jahrzehnte hindurch mit wilber Beftigfeit geführten Streit vergeffen, um fich gegen ben neuen, ihre Freiheit bedrobenden Gindringling wenden gu tonnen. 3m Jahre 1892 ichloffen bie Bereros mit ihren Erbfeinden, ben hottentotten, freiwillig Frieden! Diefer entsprang jedoch feineswegs einem wirflichen Bedürfnis nach bem für die beutiche Rolonisation fo bringend erwünschten Frieben, wie man bamals in Deutschland vielfach irrtumlich meinte, fein Zwed war vielmehr friegerifder Art, er war gegen bie beutiche Berrichaft gerichtet und ließ bie Gefahr eines Zusammenichluffes aller Gingeborenen gegen biefe beutlich erfennen. Um ber Befahr zuvorzufommen, begann hauptmann v. Frangois feinerfeits ben Rampf gegen die Withoi-hottentotten. Diefer jog fich über zwei Jahre bin, ohne bag es gelang, bie Sottentotten völlig niederzuwerfen.

Der Friedensschluß vom Jahre 1892 zwischen Hereros und Hottentotten bedeutete einen entscheidenden Wendepunkt in der Geschichte Südwestafrikas; in ihm lag der Keim zu dem großen allgemeinen Aufstand vom Jahre 1904. Zum ersten Male zeigte es sich, wie stark der Freiheits= und Unabhängigkeitssinn war, der in diesen Stämmen lebte; das waren keine Schwächlinge, die sich durch Kauf oder eine friedliche Politik gewinnen ließen, wie dies in der kolonialen Geschichte anderer Mächte möglich gewesen sein mag; es war ein kriegerisches Bolk, das nicht gewillt war, sich ohne entscheidenden Kampf unseren kolonissierenden Bestrebungen zu beugen, die sein Land und seine Arbeitskraft forderten.

Die Hereros, der zahlreichste und für uns wichtigste Stamm, sind ein auss Die hereros. gesprochenes Hirtenvolk. Das ganze Dichten und Trachten des Herero ist auf die Erhaltung und Bermehrung seiner Herben gerichtet. Bon seinem Bieh trennt er sich nie, selbst in der äußersten Not nicht. Gilt es dieses oder die Weidegründe zu verteidigen, so erwacht in dem an sich stumpsen und phlegmatischen Herero der kriegerische Geist. Der Berlust seiner Herden schutz bei ihm Awed des Kampses. Das mitgetriebene Bieh gibt allen seinen Bewegungen

etwas Langsames und Schwerfälliges. Mit seiner angeborenen Wilbheit, seiner bebeutenben Körperfraft, Ausbauer und Gewandtheit sowie seiner in ben Sottentottentämpfen erlangten Rriegserfahrung ift ber Herero im Rampfe für fein Bieh ein nicht zu verachtender Gegner. Sein eigentlicher Charafter ist ein wenig erfreuliches Gemisch von Graufamteit, Sabgier, Berichlagenheit und Selbstüberichätzung, welch lettere fic vor allem in einer maßlosen Berachtung aller Fremben, gleichviel ob ichwarz ober weiß, ausdrüdt. Groß ift ber Berero indes in seiner außerorbentlichen Genügsamteit, namentlich im Trinken; es macht ihm nichts, sich wochenlang mit ber färglichsten Nahrung begnügen zu muffen.

Die

Der Hottentotte ift hingegen icon febr viel auspruchsvoller; er hat fich bereits Hottentotten. an Genüsse gewöhnt, beren Befriedigung ihm Bedürfnis ift. An Bilbungsfähigkeit und Charafter fteht er weit über bem Berero. Beftialifche Graufamkeiten läßt er fich bant bem wohltätigen Ginfluffe ber Miffion feltener zuschulden tommen. ift nicht der fürsorgliche Biehzüchter wie sein schwarzer Nachbar, sondern verschleudert oft leichtsinnig feine Sabe; aber wenn auch an Rörperfraft ben Bereros nachstebenb, ift er ihnen boch vermoge feiner unglaublichen Ausbauer und Beweglichkeit, feiner quten Schieß= und Reitfertigfeit, feines ausgesprocenen Beichids für Belanbebenugung und Aleintrieg und nicht jum wenigsten burch seinen größeren personlichem Dut überlegen. Der ununterbrochen im Lande herrschende Kriegszustand hat die verschiedenen hottentottenstämme an Bahl fehr jufammenichmelgen laffen, aber auch bie friegerifchen Eigenschaften der Führer und des einzelnen Rampfers in hohem Mage entwidelt.

Die Urfachen bes Auf: ftanbes.

Es lag auf ber Sand, daß jede ernsthafte Rolonisation an solchen starten Eigenschaften ber eingeborenen Stämme Biberftand finben mußte. friegerischer und freiheitliebender Art ist beshalb auch wohl die vornehmste Ursache des allgemeinen Aufftandes vom Jahre 1904 zu suchen.

Alle anderen großen und fleinen Ursachen, benen man später in Deutschland die Soulb jufcob, verichwinden bagegen. Der große unvermeibbare Rampf mit ben Eingeborenen mußte früher ober fpater tommen, wollte anders Deutschland nicht auf eine wirtschaftliche Erschließung bes Landes verzichten. Wer hier kolonisieren wollte, mußte zuerst zum Schwert greifen und Krieg führen — aber nicht mit kleinlichen und ichwächlichen Mitteln, fonbern mit ftarter, Achtung gebietenber Dacht bis gur völligen Rieberwerfung ber Eingeborenen. Erft bann mar eine mirkliche Rolonifierung bes Schutgebietes möglich.

Die beutsche Kolonialpolitik stand ichon im Jahre 1894 vor ber entscheibenden Frage, ob fie, ben mit Sicherheit zu erwartenben Ereignissen porgreifend, biesen Kampf ibrerfeits beginnen oder erft notgebrungen zu ben Baffen greifen follte. Sollte bie beutsche Rultur mit bem Schwerte in ber Sand die widerstrebenden Eingeborenen niederwerfen und als gewaltsame Eroberin in das Schutgebiet einziehen ober seine Bewohner auf friedlichem Bege burch ihre Segnungen im Laufe ber Jahre für fich ju gewinnen juden? Gewaltpolitit ober eine Politit ber friedlichen Gewinnung bas war die schwerwiegende Frage! Entsprach es nicht ber Burbe einer großen Rulturmacht, erft ben friedlichen Weg zu versuchen und nur gezwungen zu ben Baffen zu greifen?

Bur die Notwendigfeit einer friegerischen Bolitif, die allerdings allein einer fo felbitbewußten Raffe Ginbrud maden fonnte, feblte in ber Beimat jegliches Berftanbnis, und eine Regierung, die bamals mit Forberungen für größere friegerifche Unternehmungen bervorgetreten ware, batte allerfeits ein ablebnenbes, verständnislofes Ropfichütteln gefunden. Bom Rriege wollte niemand etwas wiffen, man wollte allgemein eine sofortige friedliche Erschließung bes Landes und ichnelle wirtschaftliche Ersolge feben.

Diefes Berlangen glaubte ber britte Bertreter bes Reiches, Major Leutwein, Die beutiche befriedigen zu können. Es gelang ihm nach einigen gludlichen Schlägen, im September Berwaltung 1894 mit Bendrif Bitboi einen Frieden ju ichließen, beffen Ergebnis gwar eine be- Schubgebiet bingte Anerfennung ber beutschen Berrichaft, feineswegs jedoch eine völlige Unters friedlich ju werfung bedeutete.

folonifieren.

Die jett beginnende Bolitit der friedlichen Bewinnung ftutte fich auf Schutverträge, Die bei ber Ungulänglichfeit ber militarifden Machtmittel im Grunde für bie Deutschen nicht viel wert waren. Man mußte paftieren und baburch, bag bei beginnenden Unruhen die früheren Zwiftigfeiten ber eingeborenen Stämme wieber angefacht wurden, biefe gegeneinander auszuspielen fuchen.

Diefe Bolitif ber biplomatifden Runfte brachte inbeffen icheinbar Erfolge; ber Boben für eine friedliche Erichließung bes Schutgebietes ichien geebnet, und vereinzelte Aufftanbe wurben unter tätiger Mitwirfung anderer Stamme verhaltnismäßig leicht niedergeschlagen. Deutsche Unfiedler, teils Biebzüchter, teils Sändler, tamen in fteigenber Rabl ins Land. Militärftationen wurden gegründet, Safen= und Gifenbahnanlagen geichaffen, ber Baffenbandel burch eine verschärfte Beauffichtigung eingeschränft, turg, die beutiche Berrichaft ichien fich in einer Beije zu befeftigen, daß felbft viele frühere Begner biefer friedlichen Bolitif zu ihren überzeugten Unhangern wurden, und auch langjährige Kenner von Land und Bolf fich täuschen ließen. Die Rolonie nahm einen fichtbaren Aufschwung. Daß bies bei ber Ungulänglichfeit aller Mittel, insbesondere ber militärischen Macht, überhaupt möglich wurde, ift ein großes und unbeftreitbares Berdienft bes britten Bouverneurs.

Und boch hatten die folonisierenden Bestrebungen in ihren Wirfungen zu tief in bas leben und bie Bewohnheiten ber Gingeborenen eingegriffen, als bag biefe fich mit bem Fortidreiten ber Rultur nicht immer mehr in ihrer Unabhängigfeit und Freiheit hatten bedroht fühlen muffen, jumal fie bie Borteile ber beutiden Rolonisation, Friebe, Ordnung, perfonliche Sicherheit und Arbeitsgelegenheit wenig ju ichagen wußten. Unter ber icheinbaren außeren Rube entwidelte fich bei ihnen, wenn auch nicht gang unbemerft, fo boch in ihrer gangen Bebeutung ichmer erfennbar, gegen bie

fremben Eindringlinge eine Difftimmung, die nur auf einen Anlag und eine gunftige Belegenheit zum gewaltsamen Ausbruch lauerte. Bas biefen ichlieflich berbeiführte ob die immer mehr gunehmende Bericulbung ber Gingeborenen, rudfichtslofe Gewinnfucht und Ubergriffe einzelner beutider Sandler ober die friedliche Bolitit ber Regierung, bie von ben friegliebenben Gingeborenen nur als Schwäche ausgelegt murbe, ober was sonft - bies bier zu ergründen, ift zwecklos; benn waren es nicht biese Anläffe, fo hatten fich taufend andere geboten. Rommen mußte bie große Auseinander= fetjung mit ben Gingeborenen mit zwingender Notwendigfeit. Reine noch fo geschickte Bolitif hatte biefen Raffenfampf abzuwenben vermocht. In allen fpater angeführten Grunden ift niemals die eigentliche Urfache zu erbliden; biefe mar tieferliegend und ift - es fei nochmals betont - in ber freiheitliebenden, friegerifden Urt ber eingeborenen Stämme zu fuchen, Die fich gegen jeben folonifierenben Gindringling bis aufs auferfte ju wehren fest entichloffen waren. Rur die richtige Bewertung ber hohen friegerischen Tüchtigfeit diefer ftarfen, felbitbewußten Raffen, die Jahrzehnte hindurch von Raubfriegen gelebt hatten und im Baffenhandwert geubt waren, fann uns ein richtiges Berftandnis für bie Schwierigfeiten ber beutiden Kriegführung, bie Babigfeit bes geleifteten Widerstandes und die lange Dauer bes Rrieges geben.

## 2. Der Kriegsschauplat.

Um die friegerischen Ereignisse verstehen zu können, muß man fich den Kriegs= schauplat selbst, seine Sigenart und Gestaltung sowie sein Klima vergegenwärtigen.

Die Küftens entwicklung und Obers flächens gestaltung.

Der gwijchen bem Runene= und Oranjefluß liegende Landftrich, ber beute bas beutich-fühmeftafrifanische Schutgebiet bilbet, ift, wie bereits erwähnt, burch feine geographische Lage ein ichwer zugängliches Gebiet. Rur ein wirflich guter Safen, bie Luberigbucht, und einige wenige minder brauchbare Reeben, wie Swafopmund, Dabenhafen, Sandwichhafen, geftatten bem Seefahrer bas Landen an ber burch Rebel und Brandung gefährlichen Rufte. Alle Landungsftellen mit Ausnahme von Luderigbucht find ber Gefahr ausgesett, burch bie von bem talten Benguelaftrom nach Norben geführten Sandmaffen allmählich versperrt zu werben. Dieje faft unzugängliche Rufte wird bom hinterlande außerbem noch burch einen 80 bis 100 km breiten Gurtel völlig öber, niederschlagsarmer Sand= und Steinwuften getrennt. Rur im äußersten Norden und Guden zeigen mafferführende Gluffe, ber Kunene und ber Oranje, ben Beg in das Innere. Die tiefeingeriffenen, von hohen Gebirgswällen umichloffenen Flugbetten bes Hoanib, Ugab, Omaruru, Swafop, Ruifeb find hingegen wafferarm und begunftigen bas Bordringen von ber Kufte nur wenig; erft mubfam muß bas unter einer biden Dede weißen Flugfandes an einzelnen Stellen verborgene Gugwaffer gesucht und ergraben werben.

Erft nach Uberwindung bes öben Ruftenftreifens erreicht man bas fruchtbarere Dochland, bas terraffenförmig bis zur Bobe ber bedeutenbften beutschen Mittelgebirge

ansteigt und die ganze Mitte des Schutzgebietes ausfüllt. Die Steigungen sind hier recht erheblich; auf einer Entsernung so weit wie von Berlin die Ersurt überwindet die Gisenbahn Swatopmund—Windhuf eine Steigung von über 1600 m, wodurch ihre Leistungsfähigkeit wesentlich beschränkt wird. Der Abstieg nach Often hin zur Kalaharisteppe ersolgt allmählicher.

Die günstigeren Bobenverhältnisse und die reichlicheren Niederschläge in der Mitte des Schutzgebiets gestatten dort in größerem Umsang einen Pflanzenwuchs, der menschliches und tierisches Leben ermöglicht. Im Norden, in dem heute noch außerhalb des deutschen Einflußgebiets liegenden Ovambolande, entsaltet sich der Pflanzenwuchs sogar zu einem gewissen Reichtum und gestattet in weiterem Umsang den Ackerdau, der sonst nur in beschränktem Maße an einzelnen wenigen Dasen möglich ist. In der Mitte des Schutzgebiets herrscht das gelbliche Steppengras vor, daneben sind weite Flächen mit dichten Beständen langdorniger Bäume und Büsche bestanden. Gegen Süden hin schwindet auch diese Begetation wieder in dem Maße, wie mehr und mehr der nackte Stein zutage tritt. Im Osten bilden die meist dünenartig gewellten Sandsstächen der westlichen Kalahari ein Gebiet, das an Wasserlosigkeit dem Küstenstreisen nahe kommt, jedoch einen reichlicheren Bestand an Gräsern und Zwiedelgewächsen ausweist; zudem sindet sich hier vielsach eine melonenartige Frucht, deren reicher Wassergehalt den eingeborenen Bewohnern in der Trockenzeit genügend Wasser zum Leben liesert.

Bas im besonderen die Gestaltung des für die Kriegführung vorwiegend in Betracht fommenden Gebiets zwischen bem Ruftenftreifen und ber Ralabarifteppe anbelangt, fo herricht im äußerften Norben flaches Belanbe vor, bas indes allmählich in ein Gebirgsland übergebt, bas feinen ausgesprochenften Ausbrud in ben Barefisbergen und dem Baterberg findet. In der Mitte, im Damaralande, geben wildgerfluftete Lanbichaften, wie bie Onjatiberge, bas Erongogebirge und bas Romashochland, ber Landichaft ihr Geprage. Der Guben, bas Land ber Rama, zeigt ben für gang Sudafrita bezeichnenden Charafter ber Tafellanbichaft, bie freilich auch wieder burch einzelne Gebirgsftode, wie die Rarasberge, unterbrochen wirb. Allen Teilen bes Schutgebiets gemeinsam ift bie obe Bleichformigfeit bes Landichaftsbilbes, felbft bie Berge bringen wegen ibrer ftets wieberfebrenben Formen feine Abwechselung. Richts erschwert bem Europäer, beffen Auge an bie reichere Ratur feiner Beimat gewöhnt ift, mehr bas Burechtfinden im Belande, als gerade biefe eigentumliche, ftarre Ginformigfeit bes Landes. Dur ber fur Die fleinften Gingelheiten gefcharfte Blid bes Eingeborenen findet auch bier noch die fur die Orientierung nötigen Anhaltspunfte. Die porhandenen Karten beruben auf mehr ober minder flüchtigen Routenaufnahmen, ihr Wert und ihre Zuverläffigfeit ift gering, was ber burch europäische Berhältniffe verwöhnte Solbat febr empfindet.

Die Bertehrs: verhältniffe.

Erheblich erschwert wird dem Fremden das Zurechtsinden noch dadurch, daß so gut wie keine gebahnten Wege das Land durchziehen. Nur die durch den Gebrauch geschaffenen "Pade" sühren von Wasserstelle zu Wasserstelle. Bald den sandigen Fluß- betten folgend, bald über steiniges Geröll hinwegführend oder durch Dornbüsche sich hindurch windend, hat die Pad mit dem, was wir Weg nennen, wenig gemein. Der mit 18 oder mehr Ochsen bespannte, schwere afrikanische Wagen ist das einzige Berstehrsmittel, das sich hier verwenden läßt. Es ist klar, daß diese unförmigen Fahrzeuge, die mit den Zugtieren eine Marschtiese von mehr als 50 m darstellen, dem Berkehr und auch den Bewegungen der Truppen etwas unendlich Schwersälliges geben. Durch das Fehlen moderner Verkehrsverhältnisse erhalten auch alle kriegerischen Operationen etwas sehr Langsames und Methodisches, das den Europäer an die schleppende Kriegführung vergangener Jahrhunderte erinnert.

Abbildung 1.



Eine Wagenkolonne.

Bei der Armut des Landes an menschlichen Niederlassungen und Lebensunterhalt für die Truppe ist diese abhängig von der Proviantzusuhr, und auf größeren Märschen ist man daher an die Geschwindigkeit des Ochsenwagens gebunden, der an einem Tage durchschnittlich nicht mehr als 15—20 km zurückzulegen vermag. Der Truppe muß jeglicher Bedarf von rückwärts her nachgeschoben, selbst das Wasser oft meilenweit auf Wagen nachgesührt werden. Die Heransührung von Berpslegung, Munition, Ausrüstung und Bekleidung erfolgt mittels Ochsengespannen. Da die Transportkolonnen nebst ihrer starken Bedeckung für ihren eigenen Unterhalt ebenfalls auf den Inhalt der Fahrzeuge angewiesen sind, kann naturgemäß ihre Leistung für die am Feinde stehenden Truppen nur gering sein. Die Folge davon ist, daß, solange keine Gisenbahnen vorhanden sind, trotz reichlichster Ausstattung mit Transportmitteln vorne am Feinde nur verhältnismäßig schwache Abteilungen unterhalten werden können. Daß die Eingeborenen sür die Berbesserung der Bersunterhalten werden können. Daß die Eingeborenen sür die Berbesserung der Bers

febreverhaltniffe nichts taten, ift felbftverftanblich, aber auch bie beutiche Berwaltung war bei ber Ungulänglichkeit ihrer Mittel nicht bagu imftanbe. Gie mußte fich bamit begnügen, eine einzige Schmalfpurbahn von Smafopmund nach bem Regierungsfit Bindhuf berauftellen. Diese Babn ift etwa 382 km lang und befitt wegen ihres leichten Baues und bes geringen Bestandes an Betriebsmitteln feine große Leiftungsfabigfeit: ibr militarifder Wert beidrantt fich auf ben mittleren Teil bes Schutgebiets.

Der Anbau ift gering und nur ba ju finden, wo ausreichende Bemafferung vor= Die Bafferhanden ift. hieran fehlt es indes außerordentlich. Der Waffermangel ift bem gangen Lande eigentumlich und erschwert Menich und Tier bas Leben ungemein. Die Schwierigfeit genugenber Bafferverforgung beeinfluft auch bie militarifchen Operationen in hobem Mage. Die gefamte Regenmenge, Die in ben Sommermonaten, Dezember bis Upril, als Bewitterregen von tropifcher Beftigfeit niedergebt, sammelt fich in einer Angahl von Flugbetten, die badurch vorübergebend in reigende Strome verwandelt werden fonnen, und in Tumpeln, die als Bleys ober nach ihrem Untergrund als Kaltpfannen bezeichnet werben. Aber faft ebenfo ichnell wie bas Baffer vom himmel berniedergeströmt ift, verschwindet es auch im Erbboben ober verdunftet, und nach wenigen Tagen erblickt bas Auge in den eben noch mit Baffer gefüllten Flugbetten und Bleps nichts als weißgligernben Flugfand ober eine riffige Schlammbede. Durch biefe ichutenbe Dede mirb bas Baffer gwar gegen bie Berbunftung geschütt und fur die oft völlig regenlofen Bintermonate aufbewahrt; um aber zu der unter ber Oberfläche weiterfidernden Wafferaber zu gelangen, bedarf es einer oft ichwierigen Grabarbeit, Die nur an bestimmten Blaten jum Erfolg führen tann. Die ständigen ober nach Bedarf anzulegenden Bafferftellen find baber für die Befiedelung und für die Kriegführung von einschneibender Bedeutung. 3hr Befit allein fichert Menich und Tier por bem Berburften. Die Überwindung ber Durfiftreden, b. b. ber Wegeteile, auf benen fich feine Bafferftellen finben, wird gu ber ichwierigften Aufgabe ber Rriegführung wie bes friedlichen Berfehrs. Daß bas aufgejammelte Baffer nicht immer von tabellofer Befchaffenheit fein tann, liegt auf ber Sand. Bielfach ift es trube, bradig und von üblem Beichmad, an manden Stellen geradezu gesundheiteichädlich, außerdem find bie Bafferftellen ihrer gangen Beichaffenheit und Umgebung nach Berunreinigungen aller Art, namentlich burch bas zu trantende Bieb, ausgesett. hierin liegt für eine im gelbe befindliche Truppe eine große Befahr. Den Ausbruch von Seuchen unter folden Umftanden gu verhindern, ift ichwer, faft unmöglich.

Gin von der Natur fo fümmerlich ausgestattetes Land fann felbstverftanblich nur eine dunne Bevölferung ernahren, namentlich, wenn diefe auf niederer Rulturftufe Bevölferung. fteht und nicht in der Lage ift, die hilfsquellen des Landes zu entwideln und gu vermehren. Das Schutgebiet ift benn auch außerft ichwach bevölfert gewesen; auf einen Alachenraum von 835 100 gkm famen vor bem Ausbruch ber Unruhen etwa

200 000 Eingeborene, d. i. 1 Einwohner auf vier Quadratkilometer, während in der benachbarten Kapkolonie und der Orange River-Rolonie zwei, in Deutschland nach dem Stande der Bolkszählung vom Jahre 1900 105 Personen auf einen Quadratkilometer kommen.

Die Bevölferung lebt weit zerftreut in den großen Gebieten. Niederlassungen Eingeborener mit massiven Gebäuden gab es nur ganz vereinzelt. Die Hereros wohnten in ihren "Bontofs" — bienenforbähnlichen Hütten aus Geslecht, mit einem Gemisch von Kuhdunger und Lehm bestrichen. Mehrere solche bildeten eine "Berft". Die Ortsangaben auf den Karten lassen keineswegs immer auf das Borhandensein menschlicher Niederlassungen schließen, da sie vorwiegend als Bezeichnungen für Wassersstellen dienen.

Das Klima.

In bezug auf das Klima hat die Natur das Schutzgebiet etwas besser bedacht. Obwohl zum großen Teil noch innerhalb der Tropen gelegen, ersreut es sich mit Ausnahme des Ovambolandes eines gemäßigten Klimas, das dem Europäer den dauernden Ausenthalt im Lande ohne Schädigung seiner Gesundheit gestattet. Er hat hier nicht die mörderischen Tropenkrantheiten zu sürchten. Masaria ist zwar hier und da endemisch, nimmt aber selten die schweren Formen an, die wir aus unseren anderen afrikanischen Kolonien kennen. Daß der in ganz Südafrika heimische Typhus häusig, stellenweise sogar epidemisch austritt, ist dei den schlechten Trinkwasserverhältnissen erstärlich. Das Höhenklima im Janern des Landes stellt an die Herztätigkeit starke Ansorderungen; Herzschwäche ist daher ein weitverbreitetes und gefährliches Übel. Am ehesten geschützt gegen diese Krantheit und dauernd leistungsstätig bleibt, wer stets, auch in seiner Jugend, mäßig im Alkoholgenuß war. Hierin liegt sür jeden, der in den Kolonien Berwendung sinden will, der Hinweis, sich des übersmäßigen Alkoholgenusses zu enthalten, der nie ein notwendiges Bedürfnis werden dark.

Gegen sonstige ungunstige Einfluffe des Klimas bildet ein ausgleichendes Gegensgewicht die große Trockenheit der Luft, die die Widerstandsfähigkeit gegen Erkaltungsstrankheiten aller Art erhöht, so daß diese hier zu den Seltenheiten gehören.

Trot des im ganzen nicht ungünftigen Klimas bedarf es indes einiger Zeit, ehe fich der Europäer völlig daran gewöhnt und seine ursprüngliche Leistungsfähigkeit wieder erlangt hat.

Pferbe und Rindvieh sind trot des im allgemeinen auch ihnen zuträglichen Klimas verheerenden Seuchen ausgesetzt. Unter dem Rindvieh hat wiedersholt die Rinderpest gewaltig ausgeräumt, und die Pferde sallen in der Regenzeit massenhaft einer Lungenkrantheit, der sogenannten Pferdesterbe, zum Opser. Nur "gesalzene" Pferde, d. h. solche, welche die Krantheit schon einmal überstanden haben, sind nahezu gegen sie geseit, die anderen müssen an sogenannte Sterbeplätze gebracht werden, d. h. an Orte, wo die Sterbe wegen der Höhenlage und anderer Umstände nicht austritt.

Abbildung 2.



Ein Bereropontok.

Abbildung 3.



Eine Bererowerft.

Gemeinsam mit ben benachbarten Gebieten Sudafritas, die auch in sonstiger Beziehung viele Ahnlichkeiten aufweisen, find bem Lande die großen und plöglichen Temperaturschwantungen. Bährend bie außerordentlich ftarke Abfühlung bei Nacht bas Thermometer ftellenweise unter ben Gefrierpunft finten läft, wird bie Tagesbite fo ftart, bak fie größere Anftrengungen in ber Mittagszeit verbietet. Beisvielsweise betrug in ber Gegend von Oparatane in ber Nacht vom 9. jum 10. September 1904 bie Temperatur — 9° C., während sie am Mittag bes vorhergebenben Tages + 40° C. betragen hatte. Daber find bie Truppen für ihre Märiche auf die frühen Morgenftunben und die späteren Nachmittaastunden angewiesen. Die hite bei Tage wird durch die hohe Lage bes größten Teils bes Schutgebiets und die gute trodene Luft erträglich gemacht. Die mittlere Sahrestemperatur des Nama- und Damaralandes entspricht ungefähr ber bes mittleren Stalien, wobei allerdings nicht überseben werben barf, daß ber Unterichied zwischen Sommer- und Wintertemperatur gering ift, und die kalten Nächte die Durchiconittetemperatur niedriger ericeinen laffen. Der Unterfchied amiichen Commer und Winter liegt hauptfächlich barin, bag im Sommer Die erwähnten Regenguffe niedergeben, mahrend der Winter nabezu regenlos ift.

Eine besondere Schwierigkeit für ben zum ersten Male im Schutgebiet tätigen Solbaten liegt barin, bag bie flare, burchfichtige Luft alle Gegenftanbe - besonbers in bem höher liegenden Gelande - fehr viel näher erscheinen läßt, als fie es in Wirklichkeit sind. Frisch aus Europa kommende Truppen machen beshalb stets grobe Rehler im Entfernungsschäten. Go berichtet Oberft v. Deimling, bei feiner erften Kahrt nach Karibib habe er es erlebt, baß ein im Entfernungsschäten besonders geübter Offizier die Entfernung bis zu einem feitwarts ber Bahn gelegenen Berg auf 3200 m geschätt habe, mahrend fie in Wirklichkeit über 7000 m betrug. Nur ununterbrochene Ubung tann felbst bie in ber Beimat besonders gut ausgebilbeten Offiziere und Mannschaften befähigen, in Sudweftafrifa auch nur annähernd richtig die Entfernung zu ermitteln.

Alle diese Schwierigkeiten, die einer europäischen Truppe durch die Gigenart des Landes erwachsen, lehren von neuem, in wie inniger Wechselmirfung gerade bei folonialen Unternehmungen Rriegsschauplat und Rriegführung stehen.

## 3. Die militärische Cage vor Ausbruch des Herero-Aufstandes.

Das fühmeftafrifanische Schutgebiet, an Flächeninhalt bem Deutschen Reiche um Schuttruppe, die Hälfte überlegen, war vor dem Ausbruch bes Aufstandes von einer schwachen Schuttruppe befett, die, unter Abrechnung ber Beurlaubten und Dienftunbrauchbaren, 27 Offiziere, neun Sanitätsoffiziere, brei Beterinäre, einen Zahlmeister, 729 Mann und etwa 800 Pferde zählte. Sie zerfiel in eine Polizeitruppe und in eine etwa 500 Mann ftarte Relbtruppe. Die Ausbehnung ber Befiedlung und ber Sandelstätigkeit auf ben größten Teil bes Schutgebiets mit Ausnahme bes Ovambolandes bedingte nicht nur die Anlage gablreicher kleiner Polizeiftationen, sondern auch die Berteilung der Feldstruppe auf mehrere weitgetrennte Standorte.

Zwischen Bolizeis und Feldtruppe bestand eine strenge Scheidung. Die Polizeisstationen unterstanden den Borständen der Zwisserwaltungsbezirke, deren es im ganzen acht gab. Die Feldtruppe war in vier Feldsompagnien und eine Batterie gegliedert; den Kompagnien waren einzelne Geschütze zugeteilt. Bor dem Beginn der Aufstandsbewegung stand die 1. Kompagnie in Windhuk, die 2. in Omaruru, die 3. in Keetmanshoop, die 4. in Outso, die Batterie in Okahandja. Die Truppe war mithin auf einen Raum von rund 900 km Länge auseinandergezogen. Bon seder Kompagnie war nur etwa die Hälfte in den Stabsquartieren vereinigt; die übrigen Mannschaften waren auf den weit im Lande zerstreut liegenden kleineren militärischen Stationen verteilt. Die Bersammlung selbst einer so schwachen Truppenmacht wie eine Kompagnie mußte daher eine geraume Zeit in Anspruch nehmen, und im Falle eines Aufruhrs vermochten die Eingeborenen überall mit Überlegenheit aufzutreten.

Unter solchen Berhältnissen war die Schlagsertigkeit der Truppe nur eine sehr bedingte. Es war ein Zustand, der nur denkbar war, solange die Mehrzahl der Eingeborenen es für gut befand, Frieden zu halten. Auch machten die zahlereichen Abkommandierungen zu Zwecken der Zivilverwaltung die gründliche Durchebildung der Truppe in der Eigenart afrikanischer Kriegsührung sehr schwierig.

Die Bewaffnung der Schuttruppe bestand in dem Gewehr 88 und dem Infanteriesseitengewehr 71/84. Als Bekleidung diente die seit Jahren als zweckmäßig erprobte Schuttruppenunisorm aus grauem Kordstoff, weicher Filzhut, hohe Stiefel aus naturfarbenem Leder.

Bei der vor dem Kriege noch fast abergläubischen Furcht der Eingeborenen vor der Wirkung der Artillerie war die Ausstattung mit Geschützen von besonderer Wichtigkeit. An solchen waren fünf 6 cm-Schnellseuer-Gebirgsgeschütze und fünf noch aus früherer Zeit stammende, zur Stationsverteidigung bestimmte Feldgeschütze C/73 versügbar; vier 5,7 cm-Schnelladekanonen befanden sich zur Instandsetzung in Deutschland. Maschinensgewehre besaß die Schutzruppe im ganzen fünf.

Die Stationen waren sämtlich festungsartig in Form von steinernen Gebäuden oder von Mauern umschlossener Höse angelegt. Bielfach waren Türme zur Ersleichterung der Übersicht erbaut. Für die Ausbewahrung eines größeren Wasservorrats war überall vorgesorgt, meist beherrschten die Festen die Wasserstellen. Diese besestigten Stationen haben sich im allgemeinen während des Ausstandes gut bewährt, zum Teil ermöglichten sie es kleinen Kommandos, sich gegen eine überwältigende Überzahl zu behaupten. Wo sie in Feindeshand sielen, geschah dies durchweg durch Übersahl zu Beginn des Ausstandes, ehe die Besatungen überhaupt an Abwehrmaßregeln dachten.

Die Stationen.

In einem Lande, das der Kriegführung so gut wie gar feine hilfsmittel bietet, Die ift die Sicherstellung ausreichender Bestände an Munition, Befleidung, Ausruftung und Kriegsvorräte.

Berpflegung von besonderer Bichtigkeit. Auch in dieser Beziehung war ausreichend vorgesorgt. Wassen und Munition waren auf den Stationen auch für die Mannschaften des Beurlaubtenstandes in genügender Menge vorhanden und wurden dauernd ergänzt. Mit Lebensmitteln war die Truppe stets sür ein ganzes Jahr im voraus ausgestattet. Auch sür die unter Umständen durch die Stationen mit zu verpslegende Zivilbevölkerung war gesorgt, so daß ein Notstand in dieser Hinsicht ausgeschlossen war. An Besleidung und Ausrüstung wurde außer den Gebrauchsgarnituren eine vollständige, auch sür die Mannschaften des Beurlaubtenstandes hinreichende Kriegszarnitur vorrätig gehalten, außerdem war eine Reserve von 30 vH. vorhanden. Ferner war ein Jahresbedarf an Besleidung und Ausrüssung in einem Kriegszlager in der Heimat niedergelegt. Für weiteren Bedarf war die Firma von Tippelszsirch verpflichtet, zwei Orittel des Jahresbedarfs schon im vorhergehenden Etatsjahr sertigzustellen. Es konnte dank diesen Maßregeln allen später eintretenden Bedürfznissen anstandslos genügt werden.

Die Transport: mittel. Die für südafrikanische Verhältnisse besonders wichtige Frage der Bersorgung der Truppe mit Transportmitteln war in der Weise geregelt, daß auf den Hauptsstationen eine, allerdings beschränkte, Anzahl von Wagen und Zugochsen bereitgehalten wurde. Seenso waren eingeborene Treiber, Leiter, Wächter und Diener etatsmäßig vorhanden; die eingeborenen Soldaten — im ganzen 132 — wurden zugleich als Treiber ausgebildet, ebenso eine Anzahl Unterossiziere und Mannschaften in der Beaufsichtigung des Wagens und Zugtiermaterials und in den wichtigsten Herstellungsarbeiten.

Für die Heranführung der Borräte von der Küfte nach den Stapelplätzen im Hererolande war die Truppe auf die Bahn Swakopmund—Windhuk angewiesen. Diese in den Jahren 1899 bis 1902 erbaute Schmalspurbahn besaß, wie bereits erwähnt, eine sehr geringe Leiftungsfähigkeit. Im Frieden verkehrten nur vier Züge wöchentlich in jeder Richtung. Die Fahrzeit betrug von Swakopmund bis Windshut zwei Tage. Insolge der bei der Anlage und bei der Erhaltung beobachteten Sparsamkeit und insolge der in Afrika besonders schnell vor sich gehenden Abnutzung befanden sich Bahn:, Wagen: und Lokomotivmaterial im Herbst 1903 in ziemlich schahaftem Zustand. Ein großer Teil der Lokomotiven war überhaupt unbrauchbar.

Für den Transport seitwärts der Bahn waren im Lande Ochsen und Wagen in genügender Zahl versügbar, um den Berkehr unter gewöhnlichen Berhältnissen aufrechtzuerhalten und der Truppe für kleinere Unternehmungen die erforderlichen Transportmittel zu liefern. Mangel herrschte nur in bezug auf leicht bewegliche Maultierfarren, die der Truppe rasch überall hin folgen konnten.

Dem Nachrichtenverkehr dienten außer dem der Bahn entlanglaufenden Telegraphen mehrere die wichtigsten Truppenposten miteinander verbindende Heliographenlinien. Im übrigen war man auf die Berwendung von Boten angewiesen.

Die an fich zwedmäßige militarische Organisation ber Rolonie war ben im

großen und gangen friedlichen Berbaltniffen angepaßt, Die feit 1896 im Schutgebiete berrichten, und hatte in biefer Beit allen Anforderungen genügt, insbesondere hatten famtliche Aufftandsbewegungen einzelner Stamme immer ichnell und ficher niebergeworfen werben fonnen. Die militarifden Ginrichtungen auf die Möglichfeit einer allgemeinen Erhebung ber Gingeborenen gugufchneiben, bagu lag weber ein erfenn= barer Anlag vor, noch waren bie nötigen Mittel bagu verfügbar.

Die Schwäche ber Organisation lag vor allem in ber zu geringen Bahl ber Truppen und in bem Umftand, daß biefe gum großen Teil gu Berwaltungsameden verwendet waren, wodurch ihre Schlagfertigfeit berabgebrudt murbe. Dieje Schaben wurden indes bis zu einem gewiffen Grabe ausgeglichen burch ben boben folbatifchen Bert ber Truppe felbit, bie aus lauter freiwilligen, ausgesuchten, langgebienten Mannichaften unter Gubrung meift friegserprobter, lanbestundiger Offiziere beftanb. Richt nur burd bie gelegentlichen Expeditionen, fondern auch burd eine inftematifche, energifche Friedensgewöhnung murben die Mannichaften, soweit es bie ungunftigen Berhältniffe, wie 3. B. die Abtommanbierungen und die Abwesenheit ber Pferbe auf ben Sterbepläten, juliegen, abgebartet und brauchbar gemacht für bie ichwierige Rriegführung in Sudwestafrifa. Auch bas Bierbematerial wurde mit Gifer und Sachtenntnis auf einem hoben Grabe ber Leiftungsfähigfeit erhalten. Die ficherfte Gewähr für erfolgreiche friegerische Tätigfeit lag jedoch in dem vortrefflichen, friegerischen Beift, ber die gange Truppe befeelte und fie in der Stunde der Befahr auch in den ichwierigften Lagen zu größter Bingabe befähigte.

Die gunehmenbe Befiedlung bes Schutgebiets burch beutiche und andere Gin- Mannichaften wanderer batte die Aufgaben ber Schuttruppe erweitert und die Rabl ber Angriffspuntte, an denen ein Aufftand einsetzen fonnte, vermehrt; anderseits war in ber fteigenden Bahl ber Siedler, bie jum Teil noch bem Beurlaubtenftande angehörten, eine Referve vorhanden, auf bie im Salle ber Rot gurudgegriffen werben tonnte. Rach ben por bem Ausbruch bes Aufftanbes eingereichten Liften maren 34 Offiziere und 730 ausgebildete Mannichaften ber Referve und Landwehr vorhanden, also eine Bahl, die auch nach Abzug aller Unabfommlichen und vorübergebend nicht Felddienstfähigen binreichte, um die eigentliche Feldtruppe annabernd zu verboppeln. Außerdem wurden noch 138 Landfturmpflichtige eingestellt.

Da ein großer Teil ber Reserviften und Landwehrleute aus ehemaligen Ungehörigen ber Schubtruppe bestand, mar ihre Brauchbarfeit nicht gering. Sie haben fich mahrend ber erften ichweren Beit bes Aufftandes nach bem übereinstimmenben Urteil ihrer Borgefetten durchaus bewährt.

Schwierig war die Mobilmachung biefer ichwachen, auf gewaltigem Raum gerftreuten Mannichaft. Zwar murben, wie in ber Beimat, Liften über bie Mannichaften bes Beurlaubtenftanbes burch die Diftriftstommandos geführt und Geftellungsbefehle für fie bereit gehalten. Es war aber nicht zu vermeiben, daß bei einem plöglichen

Beurlaubten= ftandes.

Ausbruch eines Aufftandes viele Reservisten und Landwehrleute von den Gestellungsbesehlen nicht erreicht wurden und dem Feinde auf ihren einsamen Wohnsigen in die Hände sielen. Auch die Bewassnung und Ausrüstung der eingezogenen Ergänzungsmannschaften bereitete unvorhergesehene Schwierigkeiten. Ein Teil der vorhandenen Bestände siel gleich beim Ausbruch des Kampses den Hereros in die Hände,
so 3. B. die in Johann Albrechtshöhe lagernden. Größere Abteilungen von Mannschaften des Beurlaubtenstandes, wie z. B. die in Swasopmund vereinigten, sahen sich
von den Magazinen, wo die für sie vorrätig gehaltene Ausrüstung lagerte, abgeschnitten.
Die im Besitz der Ansiedler besindlichen Wassen konnten nur einen unvollkommenen
Ersatz für die sehlenden oder geraubten bilden. Trotz dieser Schwierigkeiten gelang
es, zahlreiche Mannschaften des Beurlaubtenstandes zur Verstärtung der Feldtruppen
und zur Besetzung der Stationen versügdar zu machen. Ihnen schloß sich außerdem
eine Reihe von Kriegssreiwiligen — im ganzen 239 — an, bei denen freilich der
gute Wille nicht ohne weiteres die sehlende militärische Ausbildung ersetzen konnte.

Sonstige Hilfsträfte.

Ru diefen Silfsträften waren bann noch etwa funfzehn wehrfähige Buren und 120 militärifch ausgebilbete Baftarbs hingugurechnen, von benen namentlich bie letteren als Rundschafter und im offenen Rampf gute Dienste geleiftet haben. Die Angehörigen ber großen Burenansiedlung in Grootfontein-Nord\*) find hierbei nicht mit eingerechnet, ba fie alle zur Berteidigung ihres Besites an Ort und Stelle verblieben find. In ben früheren Rämpfen in Subwestafrita haben ferner Die eingeborenen Silfsvölfer eine bedeutende Rolle gespielt. Ihre Bahl mar oft berjenigen ber Deutschen gleich= gekommen, und ihre Mitwirfung batte zu ber glatten Unterbrudung ber Aufftanbe wesentlich beigetragen. Sie find nicht nur als Treiber, sondern auch als Rundschafter unentbehrlich und erleichtern der Truppe die für Europäer in Südweftafrika fo außerorbentlich ichwierige und verluftreiche Aufklärungstätigkeit. Auch zu Beginn bes gegenwärtigen Aufftanbes tonnte bie Schuttruppe auf Unterftugung burch Gingeborene rechnen, es wurden im ganzen 290 eingestellt, aber biese Rahl hat infolge bes Übergreifens der Aufftandsbewegung auf andere Stämme rafc abgenommen, ein Umstand, der uns die Juhrung bes Rleinfrieges wesentlich erschwert hat. Außer ber angegebenen Bahl von Gingeborenen erhielt bie Schuttruppe aus bem Schutgebiet selbst beim Ausbruch bes Aufftandes eine Berftärfung von insgesamt 1141 Beigen.

Bon außerhalb bes Schutzebiets war für absehbare Zeit feine Hilse zu erwarten. An Ariegsschiffen befand sich in erreichbarer Nähe nur das Kanonenboot "Habicht". Bei einem Besatzungsetat von rund 130 Köpfen und mangels Ausrüftung mit eigentslichen Landungsgeschützen konnte das Eingreisen dieses Schiffes keine entscheidende Wirkung haben. Die aus Eingeborenen bestehende Schutzruppe in Kamerun war zur Hilseleistung ungeeignet, vermochte aber wenigstens mit Wassen, Munition

<sup>\*)</sup> Es gibt zwei Orte Grootfontein im submeftafrikanischen Schutzgebiet, einen nördlich vom Waterberg und einen zweiten im Großnamalande nordweftlich Gibeon gelegenen.

und sonftigen Borraten auszuhelfen. In der Beimat bestand eine zur ichnellen Unterftutung ber Schuttruppe geeignete Formation nicht. Außerorbentliche Berstärfungen mußten, ebenso wie ber alliährliche Erfat, erft burch Aufgebot von Freiwilligen aus ber gangen Armee zusammengestellt werben, was nicht ohne Zeitverluft und andere Rachteile geschehen tonnte. Schneller verwendungsbereit waren die beiben Seebataillone, die aber nach Starte und Organisation nicht ausreichend und nicht genügend geschult waren für überseeische Unternehmungen größeren Stils. Go war bie Rolonie junächft wenigstens für langere Beit auf ihre eigenen militarifchen Silfsmittel angewiesen, und es war ein besonderes Glud, bag fich bei Ausbruch bes Aufftandes gerade ein Ablösungstransport ber Schubtruppe von vier Offizieren, einem Sanitatsoffizier und 226 Mann auf ber Sahrt nach bem Schutgebiet befand. Leiber war diefer als Friedenstransport nicht mit Munition ausgerüftet.

Dies waren die Machtmittel, über die man beim Beginn bes Aufftandes zunächft verfügen tonnte, gegenüber einem Jeinde, ber an Babl weit überlegen war.

Die genaue Bahl ber maffenfähigen Manner ber in Betracht tommenden Stamme läßt fich mit Sicherheit nicht angeben, da eine Zählung niemals ftattgefunden hat. Gine Organisation bom General Leutwein ausgebende Schatung nimmt die Babl ber Krieger, wie folgt, an:

Bahl und ber Gin= aeborenen.

| Hereros         |      |    | -   | 14 |    |    | 7000  | bis | 8000 | Mani |
|-----------------|------|----|-----|----|----|----|-------|-----|------|------|
| Bondelzwarts    |      |    |     |    |    |    | 300   | =   | 400  | #    |
| Bethanier .     |      |    |     |    |    |    |       |     | 300  | =    |
| Feldichuhträger |      |    |     |    |    |    |       | 8   | 150  | =    |
| Withois .       |      |    |     |    |    |    | 4 2 4 |     | 600  | 3    |
| Franzmann=H     | otte | nt | ott | en | 34 | 5. | 500   | =   | 600  | 2    |
| Rote Nation     |      |    |     |    |    |    |       |     | 50   | =    |

Die Stämme und Stammesteile unterftanden fogenannten Rapitanen, beren Ginfluß an fich nicht gerade groß und je nach ber Perfonlichteit bes Rapitans natürlich febr verschieden war. Da fie feit Aufrichtung ber beutschen Berrichaft bie Mittels= personen zwischen ber Regierung und ber Gingeborenenbevolferung bilbeten, mar ihre Bebeutung in ben letten Jahren geftiegen. Gine umfaffenbe Organisation ber großen Bevolferungsgruppen beftand nicht. Die Dberherrichaft, bie von früherer Beit her noch Samuel Maharero über bie Bereros und Bendrif Bitboi über die hottentotten ausubte, war fehr beschränft. Immerhin waren die in der Mitte bes Schutgebiets verhältnismäßig eng jufammenwohnenden, burch Stammesunterichiebe weniger gerriffenen Bereros zu gemeinsamem Sandeln mehr befähigt als die vielgeteilten, in bem weiten Großnamaland gerftreuten Sottentotten, die immer nur vorübergebend die fraftige Sand eines Emporfommlings, julest die Bewaltpolitit Bendrif Bitbois vereinigt, und beren Stammesfehden erft die beutiche Regierung zum Stillftand gebracht hatte.

In einem Lande, in dem Jahrzehnte hindurch der Rrieg der dauernde Buftand und Die Bewaffber Baffen- und Munitionshandel bas einträglichfte Geschäft gewesen war, tonnte es nung ber Gin-

geborenen.

an Feuerwaffen und Schiefbebarf nicht fehlen. Baren boc allein von Rapftabt in ber Reit von 1882 bis 1893 auf bem Seewege 2586 Gewehre, über eine Million Batronen und eine große Menge Munitionsmaterialien eingeführt worden. Bas fonft an Baffen und Munition von Sändlern und "Ronzeffionsjägern" in biefer Reit in Subwestafrita abgesett worden ift, entzieht fich jeder Berechnung. Man nimmt an, baß 20 000 bis 30 000 Gewehre auf biefe Beife in bas Land gekommen find. Die Berjuche ber beutiden Regierung, ben Besit ber Eingeborenen an Baffen und Munition, biefe stete Gefahr für die Rube im Schutgebiet und für Leben und Sicherheit der Europäer, burch Erlag eines Baffeneinfuhrverbots, Monopolifierung bes Baffenund Munitionshandels und Anordnung einer periodischen Abstempelung fämtlicher Reuerwaffen allmählich einzuschränken, hatten zur Zeit bes Aufftandes bie beabsichtigte Wirtung noch nicht hervorgebracht und tonnten fie auch nicht haben. Denn wenn auch die Berhinderung der Waffeneinfuhr zur See verhältnismäßig leicht und einfach zu bewirken mar, so mar die Beaufsichtigung ber ausgedehnten, im Norben gang außerhalb des Machtbereichs der Deutschen, gelegenen Landgrenzen Wie weit über diese eine unerlaubte Baffeneinfuhr ftatt= einfach unmöglich. gefunden hat, wird niemals festzustellen sein; daß sie exfolgt ift, steht fest. Die Kontrolle ber aus ber Zeit vor ber Aufrichtung ber beutschen Schutherrichaft ftammenden Baffen- und Munitionsbeftände war ebenfalls nicht mit voller Sicherheit durchzuführen. Nichts mar einfacher, als in bem weiten, menichenleeren Lanbe alles bas zu verbergen, mas man ben Augen ber Deutschen entziehen wollte. Tatfächlich besagen einzelne Großleute volltommene Munitionsmagazine, beren Beftanbe por allem bei ben Bereros, bie feine großen Rager find und unter beutider Berricaft seit 1896 faft ununterbrochen Frieden gehabt hatten, lange vorhalten mußten. Böllig irrig ift aber bie viel verbreitete Behauptung, baf bie beutiche Regierung felbst ben Gingeborenen bie Baffen geliefert hatte, mit benen fpater bie Aufftanbifden gegen uns ins Felb zogen. Es ist wohl vorgekommen und bei ber Unent= behrlichkeit eingeborener hilfstruppen auch gar nicht zu vermeiben gewesen, daß Die beutsche Regierung bei Aufftanben verbundete Stamme mit Baffen versehen hat, diese find aber ftets nach Beendigung ber Reindseligkeiten wieder eingezogen worben. Bertauft hat die Regierung seit Ginführung des Regierungsmonopols im gangen nur 141 Gewehre M/71 und eine unbedeutende Menge Patronen und Munitionsmaterialien. Davon ift ein großer Teil jedenfalls in Banben ber weißen Unfiedler geblieben. Tropbem aber mußte man bei jedem Auftand bamit rechnen, baß Waffen und Munition in reichlichem Mage im Besitz ber Eingeborenen waren. Abhilfe hatte nur eine planmäßige Entwaffnung ber Gingeborenen bringen konnen. Diese wurde aber bei beren friegerischem Sinn und ihrer Liebe zu ben Baffen einen allgemeinen Aufftand hervorgerufen haben. Daß bie absichtliche Erregung eines folden nicht ben Bunichen ber Regierung entsprechen konnte und auch bem Sinne ber im

Namen Seiner Majestät bes Kaisers mit den Stammeshäuptlingen abgeschloffenen Schutzverträge zuwiderlief, liegt auf der Hand.

Tatjäcklich waren bei Ausbruch des Aufstandes nach zuverlässiger Schätzung etwa zwei Drittel der wassenschieden Eingeborenen mit guten, neuzeitlichen Hinterladern deutscher und vor allem englischer Hertunft und reichlicher Munition ausgestattet. Außerdem waren Borderlader und Jagdgewehre in größerer Jahl vorhanden. Durch die Übersfälle gegen die weißen Farmer und die kleinen Stationen sielen den Eingeborenen weitere Gewehre neuester Art und zahlreiche Patronen in die Hände. Man hatte es also mit einem wohlbewassenen Feinde zu tun, der seine Wassens und Munitionsvorräte dauernd durch Jusuhr über die Grenze und durch die bei Übersällen erbeuteten Gewehre und Batronen ergänzen sonnte.

Alles dies zeigt, daß es sich hier nicht, wie bei manchen Kolonialkriegen anderer Mächte, um einen Kampf gegen Wilde handelte, die in naivem Fanatismus, mit Schwertern und Spießen in der Hand, in das Feuer ihres Gegners hineinrennen und sich leicht mit Maschinengewehren niedermähen lassen, wie z. B. die Mahdisten bei Omdurman. Es galt vielmehr, einen Feind zu bekämpsen, der vermöge der Zucht seiner Stammesorganisation, seiner modernen Bewassnung und seiner kriegerischen Gewöhnung ein nicht zu verachtender Gegner war. Im Gesecht ist es gleich, ob der Kriegerichwarze oder weiße Hautsarbe hat, ob er mit Hose und Rock oder nur mit einem Schurz bekleidet ist, wenn er es nur versteht, hinter Busch und Strauch verborgen oder durch Felsstücke gedeckt, einen sicheren Schuß zu tun. Unsere Gegner standen an Gewandtheit und Schießsertigkeit den von den Engländern bekämpsten Buren nicht nach. An kriegerischem Wert und Entschlossenheit des Handelns übertrassen sie diese sogar bei weitem.

Die schon längst ersehnte günstige Gelegenheit zur Empörung schien den Hereros Die Erhebung gekommen, als die im Herbst 1903 bei den Bondelzwarts ausgebrochenen Unruhen ber Bondelzwarts. den Gouverneur und den größten Teil der Schutztruppe aus dem Hererolande nach Oflober 1903. dem äußersten Süden des Schutzgebiets gerufen hatten.

Die Bondelzwarts, einer der im 18. Jahrhundert von Süden eingewanderten Hottentottenstämme, bewohnen im Südosten der Kolonie ein 45 000 qkm großes, von den Großen Karasbergen und der englischen Grenze umschlossenes Gebiet. Dieses bildet eine sehr wassergen und der englischen, die zu den mindestwertigen Teilen des Schutzgebiets gehört. Es ist sehr dünn bevölkert. Die Zahl der Weißen betrug im Jahre 1903 161, die der Bondelzwarts ist nicht genau bekannt. Die Angaben über die Zahl der wassenschien Männer schwanken zwischen 300 und 700. Deutschersseits waren mehrere Stationen im Bondelzwartlande mit zusammen einem Offizier, drei Unterossizieren, zwölf Reitern und zwei Zivilpolizisten besetzt, von denen sich der Offizier mit zwei Unterossizieren und fünf Reitern im Hauptorte Warmbad besand.

Die Bondelzwarts, die seinerzeit ihre Unabhängigkeit sogar gegen die Übermacht Hendrik Witbois behauptet hatten, standen seit 1890 in einem Schutz-Bertragsverhältnis mit der deutschen Regierung. Ihre Haltung war indes immer unzuverlässig gewesen. Sie stellten auch der für 1903 angeordneten, erneuten Wassenabstempelung Widerstand entgegen. Als infolgedessen der Distriktschef von Warmbad, Leutnant Jobst, sich am 25. Oktober mit dem Sergeanten Snay, zwei Reitern und zwei Ansiedlern in die Werst des Kapitäns Willem Christian begab, um diesen zu verhaften, kam es zu offenen Widersetzlichkeiten. Es entstand ein Kamps, in dem Leutnant Jobst, Sergeant Snay und der Ansiedler Kuhn sielen und ein Reiter verwundet wurde. Auch Willem Christian wurde gekötet. Die übriggebliebenen Deutschen retteten sich in die Station. Diese wurde von dem Leutnant a. D. von dem Bussche mit zwölf Mann behauptet. Ein Eingeborener brachte die Nachricht von dem Vorgang schon am 29. Oktober nach dem Hauptort des Süddezirts, Reetmanshoop, von wo noch an demselben Tage das Gouvernement durch den Lichtserusprecher verständigt wurde.

Da wegen gleichzeitiger Unruhen an den Großen Karasbergen der größere Teil der in Reetmanshoop liegenden 3. Feldkompagnie am 27. dorthin abgerückt war, hatte der Stationschef, Hauptmann v. Koppy, nur vier Unteroffiziere und vierzehn Reiter zur Berfügung. Mit diesen brach er unverzüglich auf und traf nach sehr schnellem Ritt am 1. November in dem 278 km von Keetmanshoop entfernten Warmbad ein. Die Bondelzwarts, die bis unmittelbar an die Station herangekommen waren, zogen sich bei Unnäherung der kleinen Schar nach Sandsontein, an dem Wege Warmbad—Ramansbrift, zurück.

Gefecht bei Sanbsontein. 20./22. Ros vember 1903.

Bu ihrer Niederwersung mußte das Heranfommen von Verstärfungen abgewartet werden. Hiersüt kam zunächst in Betracht die 3. Feldsompagnie, die auf die Nachricht von dem Aufstand bei Warmbad ihren Marsch nach den Karasbergen aufgab und die Unterdrückung der dort ausgebrochenen Unruhen einer Abteilung Witbois unter dem Hauptmann der Reserve v. Burgsdorf überließ. Sie traf am 1. November wieder in Reetmanshoop ein, verstärtte sich durch eingezogene Reservisten und erreichte am 16. Warmbad. Nachdem dann auch noch eine Witboiabteilung unter dem Obersleutnant Grasen v. Kageneck herangekommen war, ging Hauptmann v. Koppy trotz schwieriger Wassers und Weideverhältnisse zum Angriss über, vertrieb die Bondels am 20./21. November nach heftigem Kampf aus ihrer schwer zugänglichen Stellung und erbeutete viel Vieh und eine Menge Vorräte aller Art. Die Vondels teilten sich in eine östliche Gruppe um Hartebeestmund und eine westliche in der Gegend von Uhabis.

Unterdessen waren aus dem Norden weitere Verstärkungen herangekommen. Es war dies die rund 100 Mann starte 1. Feldkompagnie unter dem Oberleutnant Grasen v. Stillfried, die Windhuk am 1. November verlassen hatte und schon am 19. nach Jurücklegung von 565 km in Keetmanshoop eintraf, die Gebirgsbatterie von Heydes breck, die Windhuk am 4. November verließ und eine Bastardabteilung unter Obers

leutnant Bottlin, bas Gange unter bem Befehl bes ftellvertretenben Rommanbeurs ber Schuttruppe, Sauptmann v. Fiedler. Trot Diefer Berftarfungen war eine ichnelle Rieberwerfung ber Aufftanbifden unmöglich. Berpflegungsichwierigfeiten verhinderten jebe größere Unternehmung. Sauptmann v. Fiedler beidranfte fic barauf, im Guben die Bondels mit der Maffe ber beutschen Truppen gu beobachten, mahrend hauptmann v. Heydebred die Rarasberge leicht abgesperrt hielt. Go tonnten bie Aufftändifden Ende November die Bollftation Ubabis überfallen und zwei deutide Reiter toten.

Muf beutider Geite überrumpelte in ber Morgenbammerung bes 12. Dezember Dberleutnant Böttlin mit fünf Beigen und 20 Gingeborenen das hauptlager ber Bondels bei Hartebeeftmund. Er gelangte mit leichter Mufe in den Befitz bes mit Borraten reich versebenen Lagers, wurde aber in bem Kampfe mit ben nach bem erften Schreden wieber gurudfehrenden Sottentotten ichwer verwundet. Die von feinen Schitten eingenommene Stellung erwies fich fpater als englisches Webiet, fo daß auf die Aufforderung ber englischen Grenzpolizei das Gefecht abgebrochen werden mußte. Die Abteilung gewann noch am felben Tage über englisches Bebiet ben Anfolug an die fibrigen beutschen Truppen wieder. Auch die Bermundeten fehrten nach erlangter Transportfähigfeit auf bas beutsche Bebiet gurud.

Begen Die nörbliche Gruppe ber Aufftanbifden lieferte am 10. Degember Sauptmann der Referve von Burgsborf ein fiegreiches Gefecht am Gubrande ber Großen Rarasberge.

Der langfame Fortgang ber Operationen batte den Gouverneur veranlagt, Der Souve fich Anfang Dezember felbit nach bem Guben gu begeben. Auf eine beftimmte neur begibt Meldung hin, nach der ein Teil der Bondelzwarts fich mit den Aufständischen in den Guben. De-Rarasbergen vereinigt haben follte, ordnete er in Erwartung einer allgemeinen Erhebung gember 1903. im Gubbegirf am 25. Dezember von Reetmanshoop aus die Berangiehung ber allein noch im mittleren Schutgebiet ftebenben 2. Schuttruppen-Rompagnie Frante aus Omarurn an, weniger wegen ber Babl ber ju befämpfenden Feinde als wegen bes ichwierigen Rriegsicauplates, auf bem nur eine große Überlegenheit ichnelle und fichere Erfolge verfprach.

fich nach bem

Es follte jedoch nicht mehr zu bem beabfichtigten umfaffenden Borgeben gegen Die Bonbeldie Aufftandischen fommen. Schon am 27. Dezember hatte fich Sauptmann 3warts unterv. Fiedler veranlaßt gesehen, mit bem neuen Kapitan ber Bonbels, Johannes Januar 1904. Chriftian, in Sumsbrift einen Baffenftillftand abgufdließen, mahrend ber Gouverneur felbft Berhandlungen mit dem Ruhrer ber Aufftandischen in den Karasbergen, Claas Matros, antnupfte. Bis jum 27. Januar gelang es bann, in Ralffontein mit ben aufftandischen Rapitanen einen Friedensvertrag guftande gu bringen. Nach Diefem hatten die Bondels famtliche Baffen und Munition abzugeben, Die Karasberge und weiteres noch zu befrimmendes Aronland abzutreten fowie alle bes Morbes ober

Raubes beschuldigten Stammesangehörigen auszuliefern, unter benen auch Morenga und die Bruber Safob und Eduard Morris aufgeführt waren. Es gelang biefen jedoch, auf englisches Gebiet zu flüchten, worauf fie als Morber erflärt und geächtet wurden. Dieje drei follten fpater nach bem Ausbruch bes allgemeinen Aufftandes ben beutschen Truppen noch viel zu schaffen machen.

Der Bertrag, ber bie Schuttruppe für bie Berwendung im Norben frei machte, mar angefichts ber bort eingetretenen Ereigniffe ficher febr erwunicht. Es fehlte aber nach bem Abruden eines großen Teils ber Berftarfungen im Guben bie nötige militariiche Macht, um die Ausführung der Friedensbedingungen zu erzwingen. Die Bonbelgwarts haben die Möglichfeit, fich vor allem ber verhaften Baffenabgabe zu entziehen, nicht unbenutt gelaffen.

Die Lage im Sererolande nach bem Abmarfc ber 1. und

Der Gouverneur war fich nicht im unflaren barüber gewesen, baß bie Entblößung bes mittleren Schutgebiets, insbesondere bas Beggieben ber letten bort verfügbaren Felbtruppe, eine bebentliche Sache war. Riemand fannte beffer als bas Saupt ber Regierung bie mancherlei Grunbe gur Ungufriebenheit, Die bie Bereros 2. Rompagnie batten, bas Schulbenwesen, die Landfrage, die Bedrudungen burch bie Sandler, die wirtschaftlichen und Raffengegenfate aller Urt. Doch hatte man fich nach ben Erfahrungen ber letten acht Jahre baran gewöhnt, in bem Berero einen gebulbigen, lenkfamen Untertan zu feben, auch war bie zweifelsohne vorhandene Barung ben Mugen ber Europäer auffallenberweise gang verborgen geblieben. Ber tonnte abnen, daß die Abreise bes Gouverneurs und der Abmarich der Friedensbesatzungen in den Röpfen ber Eingeborenen folch gefährliche Blane reifen laffen murben!

> Bur Aufrechterhaltung ber Rube in ben bon Truppen faft völlig entblößten Bebieten waren am 25. Dezember im Norden mit Ausnahme ber Begirte Dutjo und Grootfontein bie Mannicaften bes Beurlaubtenftanbes eingezogen worben. Gie dienten bagu, die zur Berftärfung ber Felbfompagnien verwendeten Diftritts= (Polizei=) mannichaften zu erfeten und an Stelle ber 1. und 2. Felbfompagnie je eine Erfattompagnie in Bindhut und Omaruru ju bilben. Bei ber Ginberufung wurden die burgerlichen Berhaltniffe möglichft berudfichtigt, vielfach trat Befreiung von ber Ginftellung ein, die eingezogenen Mannichaften blieben größtenteils an ihren Bohnfigen und verfaben lediglich neben ihren burgerlichen Geschäften ben Bach- und Boligeidienft. Da feinerlei beftimmte Unzeichen für ben Ausbruch von Unruhen vorlagen, war dies auch gang natürlich. Die volle Durchführung ber Mobilmachung, burch bie bie Erfatformationen vielleicht um 100 Mann ftarfer geworben waren, hatte ben Aufftanb faum verhindert, höchftens ben einen ober anderen Referviften ober Landwehrmann rechtzeitig von feinem gefährbeten Wohnsit weggeführt und ihn vor ber Ermorbung burch bie Bereros bewahrt.

> Co batten biefe zu Beginn bes Nahres 1904 tatfachlich nur mit ber weit im Norben verteilten 4. Kompagnie und ichmachen, wenig leiftungsfähigen, ungureichend

mit Offigieren besetten Ersatformationen ju rechnen. Konnten fie wohl je einen gunftigeren Augenblick fur ben von ihnen geplanten Aufftand finden?

## 4. Der Ausbruch des Aufstandes im Bererolande.\*)

Die Bereros batten es fo aut verftanden, ibre innerften Bedanten und Abfichten Die erften Anvor den Deutschen zu verbergen, daß diesen der Ausbruch des Aufstandes ju jener Beichen bes Aufstandes im Beit völlig überraschend tam. Allerdings war icon in ben erften Tagen bes Januar Often und an ben ftellvertretenden Gouverneur, Oberrichter Richter, Die Nachricht gelangt, bag im Diftrift Gobabis Biehdiebstähle von hereros bei Beigen ausgeführt worden feien, Januar 1904. und die Schuldigen fich auf die Aufforderung gur Rudgabe bes Biebs frech benommen Much in ben Diftritten Raribib und Otahandja waren icon in ben erften Januartagen Falle von Biberfetlichfeit Gingeborener gegen ihre weißen Arbeitgeber porgefommen. Doch dies mar nichts fo febr Ungewöhnliches und bot weiter feinerlei Unlag zu ernfteren Besorgniffen. Erft am 10. Januar traf über Dtabanbja eine Nachricht aus bem Norben ein, Die bebenflicher lautete. Dort hatten nach einer burch einen Brief bes Miffionars Gid beftätigten Melbung bes Stationsalteften von Baterberg, Sergeanten Rabemacher, die Bererogroßtapitane feit einigen Tagen alle erhaltlichen Pferbe, Gattel, Zaumzeuge, Rleiber und Deden ohne Rudficht auf bie Breife aufgutaufen begonnen und angeblich in Otiffururume eine Beratung veranftaltet. Auf beutider Seite glaubte man jedoch auf die alte bewährte Auverläffigfeit ber Großtapitane noch rechnen zu fonnen und von diefen feinerlei ernftliche Unruhen befürchten zu müffen.

Erft die in ber nacht jum 11. Januar und am Bormittage des 11. in Die hereros Bindhut einlaufenden Meldungen des Diftrittschefs von Dtabandia, Oberleutnants gieben fich bei ber Referve Burn, bag nach Angabe eines Sandlers mehrere bunbert bewaffnete und berittene Bereros gegen Dfabanbja anrudten, bag 200 bis 300 Bereros bewaffnet in ber nacht burch Dtahandja geritten feien und fich bei Dfona gelagert hatten und bag ber Oberhauptling Samuel Maharero aus Ofahandja verichwunden fei, zeigten die Befahr in ihrer gangen Broge. Es wurden nun gunächft alle nach Lage ber Berhaltniffe noch möglichen Magregeln gur Rettung ber im Lande gerftreut wohnenden Farmer getroffen. Nach Ofahandja wurde von Bindhut aus mit ber Bahn noch am Morgen bes 11. eine Berftarfung von 20 Mann gefandt, auch die Berftarfung ber nur von zwei Unteroffizieren und brei Mann befegten Station Baterberg versucht. In Binbhuf wurden alle noch verfügbaren Mannicaften bes Beurlaubtenftanbes einichlieflich bes Landfturms und ber Erfahreferve eingezogen und die nicht landfturmpflichtigen Manner als Freiwillige eingestellt. Schlieglich versuchte ber Begirtsamtmann von Windhut, Bergrat Duft,

Otahandja zu= jammen. 10./11. Januar.

<sup>\*)</sup> Stigge 2.

durch Anknüpfung persönlicher Berhandlungen mit dem Oberhäuptling noch im letzten Augenblick den Ausbruch offener Feindseligkeiten zu hintertreiben. Es war indes sichon zu spät, der Stein war ins Rollen geraten, und nichts konnte das über das Schutzgebiet hereinbrechende Unheil mehr aufhalten.

In welcher Beise der Aufstand geplant und vorbereitet worden ist, wer die eigentlich treibenden Persönlichteiten gewesen find, welche fremden Ginfluffe dabei mit= gewirkt haben, ob überhaupt ein klarer Blan bestanden hat ober ob die Ginheitlich= feit und Gleichzeitigfeit bes Ausbruchs boch mehr einem Aufall zuzuschreiben ift. barüber bestehen bis jett nur Bermutungen, und ba ein großer Teil ber Mitschuldigen tot ober ausgewandert ift, wird biefe Frage taum je ganz aufgeklart werden. Die Tatsache, bag ziemlich gleichzeitig am 12. Januar die hereros im ganzen mittleren Schutgebiet alle Beißen mit Ausnahme der Engländer, Missionare und Buren zum Teil mit viehischer Grausamkeit zu ermorben, die Farmen zu plündern und alles Bieh, bessen sie habhaft werden konnten, zu stehlen begannen, läßt auf einen wohlüberlegten und wohlvorbereiteten Blan ichliegen. Biel Bahricheinlichkeit hat anderseits die Bermutung für fich, daß der Entschluß zum Aufftand nur von einer fehr fleinen Partei, ben jungeren Grofilcuten, beftehend aus jungen Kapitanen und ben Söhnen ber Alten, Die eine Art "Abelspartei" bildeten, gefaßt worben ift. Die Maffe ber Hereros, vor allem bie sogenannten Keldhereros, werben von biesem Entichluß wohl taum vorher gewußt haben und find, wie man glaubt, von ber Tatfache ber Ermordung ber Beigen genau fo überrafcht worden, wie diefe felbft. Die Burcht vor einer Beftrafung bes gefamten Stammes für bie Übeltaten einzelner hat dann wohl alle Hereros zu gemeinsamem Aufstande vereinigt.

Bei der Plöglichkeit des Ausbruchs hatten nur wenige der vereinzelt wohnenden Farmer rechtzeitig gewarnt werden können; von diesen glaubten viele nicht an eine ernste Gefährdung ihrer Person und versäumten es, sich rechtzeitig nach einer Station zu retten. Den Stationen gegenüber verhielten sich die Hereros im allsgemeinen zunächst abwartend. Wirklich angegriffen wurden nur solche, die eine gestinge Besatung hatten; die größeren wurden lediglich bevbachtet.

Wie völlig überraschend der Regierung alle diese Ereignisse gekommen waren, geht aus einem Bericht des kaiserlichen Gouverneurs hervor:

"Der Aufstand," heißt es hier, "ift der Regierung wie den Missionaren und Anssiedlern gleich unerwartet gekommen. In nie für möglich gehaltener Beise haben die Hereros ihre Absichten zu verbergen gewußt und sind dann mit einem Schlage loszgegangen. Es war die reine sizilianische Besper. Ich habe mit den Hereros nunmehr zehn Jahre zu tun und glaube sie zu kennen, aber ein derartiges gemeinsames und tatkräftiges Handeln hätte ich ihnen niemals zugetraut. . . . . Ich hätte niemals an einen elementaren Ausbruch geglaubt, wie er jetzt ersolgt ist."

Die Ereignisse nahmen nunmehr einen ichnellen Berlauf.

In Ofabandia war am 11. Die von Bindbut abgefandte Berftarfungsabteilung, Die Sereros bestehend aus einem Offigier, sechs Unteroffigieren, elf Mann, begleitet vom Bergrat eröffnen bie Duft, ungefährbet eingetroffen. Gie fand bie Einwohnericaft bereits in lebhafter Erregung. Die Station war gur Berteibigung vorbereitet, Die Turme mit Boften Otahandia. befett und Die Befatung burch Mannichaften Des Beurlaubtenftandes verftärft. Mehrere Farmer aus ber Umgegend hatten fich bereits in ben Schutz ber Station begeben. Der Berind, mit Samuel Mabarero in Berbindung gu treten, icheiterte, Samuel war und blieb aus feinem Wohnfit verschwunden. Gin anderer Rapitan, Duanja aus Otiifururume, versuchte bem Bergrat Duft gegenüber bie Ansammlung der Hereros als harmlos, burch Rapitans: und Erbichaftsftreitigfeiten veranlagt binguftellen. Da jedoch von verschiedenen Seiten bestimmte Nachrichten über bie Aufstandsabsidten ber Bereros eingingen, beantragte Oberleutnant b. R. Burn die Uberweisung eines Maschinengewehrs aus Bindbut und entsandte gegen Abend eine Batronille unter bem Gelbwebel Rubnel nach Norben gur Barnung ber Unfiebler. Dieje Batrouille war jedoch zu fpat entjandt worden und wurde felbft von ben Bereros niebergemacht.

feiten bei

Die Racht jum 12. und die erften Bormittagsftunden Diejes Tages verliefen 12. Januar, noch ruhig. Bergrat Duft wurde jedoch bei einem Gang außerhalb ber Station von einem alten Berero bringend gewarnt weitergugeben und entbedte gu feinem Erstaunen eine große Menge Bereros, die um bas Saus bes Oberhäuptlings Samuel versammelt waren. Gleichzeitig besetzen bewaffnete Bereros eine Rlippe in ber Rabe bes Orts. Bergrat Duft fehrte fobann nach ber Fefte gurud. Balb barauf wurden bie wenigen Beigen, Die unvorsichtigerweife in ihren Saufern geblieben maren, überfallen und ermorbet, nur eine einzige Frau entfam verwundet in die Station. Die Tefte felbit wurde von nabegelegenen Rlippen und Saufern unter Teuer genommen, und die Blünderung bes Ortes begann.

Die Befatung - alles in allem 71 Manner - mußte fich angefichts ber übermacht ber Bereros auf die Abwehr beschränfen. Man verbaute die Beranda und die Eingange ber Station mit Gaden und verteilte bie Mannichaften auf bie vericbiebenen Boften. Erft als gegen 100 mittags aus füboftlicher Richtung Maschinengewehrfener gebort wurde, versuchte Oberleutnant Burn einen Ausfall mit 21 Mann, mußte aber nach etwa breiviertel Stunden infolge überlegenen Feners bes Feindes wieder umfehren. Die Blünderung ber Bohnhäuser, ber Warenlager und bes Bollichuppens nahm ihren Fortgang. Um folgenden Tage versuchte Oberleutnant Burn, da wiederum Mafchinengewehrfeuer zu hören war, noch einmal einen Ausfall, ohne jedoch einen Erfolg zu erzielen. Im übrigen blieb es babei, bag bie Bereros die Feste umlagert hielten

und gelegentlich beschoffen. Bor ber Berftorung ber Telegraphenleitung hatte Oberleutnant Burn noch rechtzeitig Melbung über bie Ereigniffe nach Swafopmund ge-

fandt und um Berftarfung durch Mannschaften bes in Kapftadt liegenden Kanonenboots "Habicht" gebeten.

Die Erhebung ber Hereros um Binbhut.

Etwa gleichzeitig wie bei Ofahandja war auch um Bindhut ber Aufftand aus-Dort waren am 12. Januar auf die ungunftigen Melbungen aus Dtabandja umfaffende Borfichtsmaßregeln getroffen worben. Die Fefte, die im Rotfall als letter Bufluchtsort bienen mußte, murbe reichlich mit Broviant verfeben und in ihrer unmittelbaren Rabe eine Bafferftelle erichloffen. Frauen und Rinber wurden nachts in ber Tefte geborgen. Die Befatung, Die bem Oberleutnant Techow unterftand und burch die Ginberufungen auf zwei Offiziere und etwa 230 Mann gebracht worben war, richtete einen umfaffenben Sicherheitsbienft ein. Ihre Stärfe und Bachfamfeit ließ ben Bereros einen Angriff nicht geraten ericheinen. 15. Januar anscheinend geplanter Angriff murbe aufgegeben, als bie Bereros icon an ben Gingangen von Rlein-Bindhut auf Biderftand ftiefen. Um fo ichlimmer hauften ibre Banben in ber Umgegend, wo bas gange Farmgebiet ausgeplündert und alle Beifen ermordet wurden, die fich nicht rechtzeitig in Sicherheit gebracht hatten. Nur bie Boligeiftationen Seeis und Sobewarte tonnten fich behaupten, nachdem fie burch einige aus ber Umgegend zugezogene Farmer verftarft worben waren. Die Dreiftigfeit ber Bereros, beren größte, öftlich Bindbut herumftreifende Bande Friedrich Maberero, ber Sohn Samuels, führte, war fo groß, bag fie baufig in allernächfter Nabe von Windhut Bieh ftahlen.

Die Ereignisse westlich von Ofahandja.

Beftlich Okahandja an der Eisenbahn wurden die Stationen Wilhelmstal und Okasise von den Hereros überfallen und zerstört sowie alle Weißen ermordet. Dagegen konnten sich die größeren, durch Zuzug von Ansiedlern und Bahnbeamten verstärkten Stationen Karibib und Waldau, obwohl dauernd bedroht, vorläusig halten. Karibib wurde außerdem von Swakopmund aus durch 31 Freiwillige unter dem Leutnant der Reserve Laubschat verstärkt. Die Bahnlinie und der Telegraph wurden an vielen Stellen mehr oder minder gründlich unterbrochen. Westlich Karibib wurden die Bahn und die Niederlassungen nicht ernsthaft gefährdet, insbesondere geschah nichts gegen den Hasenort Swakopmund.

Die Lage um Omaruru.

Um Omaruru blieb bis zum 15. Januar alles ruhig. In der Nacht zum 15. konnte der Oberleutnant d. L. Kuhn noch unbehelligt von dort nach Karibib gelangen, während Stabsarzt Dr. Kuhn die Führung der 2. Ersatsompagnie und den Befehl in der Station übernahm. Es hatte den Anschein, daß die dortigen Hereros von den Ereignissen überrascht und unschlüssig waren. Trotzem ließ Stabsarzt Kuhn sofort alle Borbereitungen zur Berteidigung treffen.

Erst am Morgen des 15. begann der Biehraub in dem Teil des Omarurus bezirks, welcher dem Okahandjastamme benachbart war; die Häuptlinge sehlten bei der üblichen Besprechung mit dem Stationschef. Stabsarzt Kuhn beschloß, äußerlich den Hereros zunächst noch volles Bertrauen zu schenken und sich weiterhin mit den Häuptlingen zu besprechen, um biese hinzuhalten und badurch Beit für die Borbereitungen zur Berteidigung zu gewinnen.

Hierdurch gelang es ihm, trothem die Sendboten des Dkahandjastammes bereits unter dem Bolke wühlten und besonders die jüngeren Elemente zum Aufruhr trieben, noch rechtzeitig wertvolles Kriegsmaterial in Sicherheit zu bringen sowie die Heliographenstationen Okawakuatjiwi und Etaneno einzuziehen. Ferner gelang es, eine stärkere Patrouille durch mehrere Hinterhalte wohlbehalten nach Okombahe zu entsenden. Ihr Erscheinen daselbst hielt den Stamm der Bergdamaras, die den Deutschen später so wertvolle Dienste leisteten, vom Aufruhr ab. Schließlich konnten sich alle deutschen Ansiedler von Omaruru mit Frauen und Kindern und der wichtigsten Habe in die drei Kasernen der 2. Feldkompagnie retten. Mit Rücksicht auf die geringe Stärke der Besatung, welche nach Abgang der Patrouillen aus 39 gedienten Leuten bestand, gab Stabsarzt Kuhn das sehr ungünstig zwischen Felsen gelegene alte Stationsgebäude auf und besestigte in der Nacht vom 16. zum 17. die Ausenseite der drei Kasernen.

Im Laufe bes 17. murben noch alles Bieh und bie wichtigften Beftanbe aus ber Station in die Raferne geschafft, mabrend die Ansammlung ber Bereros in Omaruru auf ber nördlichen Fluffeite immer mehr gunahm. Um Nachmittag näherte fich ein Bagen mit ber Frau eines ermorbeten Anfiedlers nebft ihren zwei Rindern, begleitet von einem Unteroffigier ber Erfatfompagnie, bem Ort. Der Unteroffigier wurde ermordet; die zu feiner Rettung entfandte Batrouille wurde von großen feindlichen Maffen umringt und mußte fich, auf bas heftigfte beschoffen, gurudgieben. Die Bitwe mit ben Rindern wurde verschont und fpater von dem Miffionar Dannert, ber in feinem Miffionsgehöft zu Omaruru geblieben war, geborgen. Zwifchen ber Befatung und ben Bereros entspann fich fofort, als die Schuffe von bem Bagenüberfall aus ber Ferne vernehmbar wurden, ein beftiges Feuergefecht, bei bem auf beuticher Seite ein Feldgeschüt C/73 fehr fraftig mitfprach. Bon biefem Augenblid ab wurde die Raferne ober "neue Station" von den Hereros umlagert und zeitweilig beschoffen. Es gelang indes, ben Feind, ber fich am Morgen bes 18., gebedt burch Rlippen, Termitenhugel und Bufdwert, ber Raferne bis auf 150 m genähert batte, burd bas Beidutfeuer und burd Bewehrfeuer aus bem beberrichenden Turm in ber Mitte bes Sofes aus ber nächften Umgebung zu vertreiben.

Am 27. Januar machte die Besatzung einen Aussall in die von den Hereros besetzten Häuser auf der anderen Flußseite, um vor allem die Stärke des Feindes seste zustellen. Bei dem sich entspinnenden Gesecht verlor die Aussallabteilung einen Toten und einen Berwundeten; der Feind hatte, da er völlig überrascht war, zahlereiche Berluste. Hierdurch in But versetzt, machte er am Abend einen energischen Bersuch, die neue Station zu erstürmen, wurde aber mit geringer Mühe zurückgewiesen.

Schlimmer erging es ber kleinen Station Waterberg. Dort war bis zum Der Aufstand 14. Januar alles ruhig geblieben, auch keinerlei Nachricht über ben Aufstand ein bererolande.

getroffen. So konnten die Hereros die Besatzung — zwei Unteroffiziere und brei Mann — sowie sieben Zivilpersonen an diesem Tage heimtücksich überfallen und niedermachen. Unter den Ermordeten besanden sich zwei auf einer Studienreise begriffene Beamte, Legationsrat Dr. Höppner und landwirtschaftlicher Beirat Watermeyer.

Im eigentlichen Norden, den Diftriften Grootfontein und Outjo, lagen die Berhältniffe insofern gunftiger, als bier die 4. Feldfompagnie brei größere und fieben fleinere Stationen ausreichend befett bielt und bie Bereros bunner und mit anderen ihnen nicht burdweg freundlich gefinnten Stämmen untermischt fagen. Allerbings mußte auch mit ben ben Deutschen jum Teil feindlich gefinnten Dvambos gerechnet werben. Da biefe aber junadift ebenfo wie bie Zwartboi-Sottentotten ruhig blieben, und die Bergbamaras fich auf die Geite ber Deutschen ftellten, tam es in diesem Teil bes Schutgebiets überhaupt nicht zu einem vollen Ausbruch ber Emporung. Die Bereros versuchten gwar auch bier, ihrer Raub= und Morbluft Bennige gu tun, aber die Mehrgabl ber Anfiedler fonnte fich mit einem großen Teil ihres Biebs nach Outjo und Grootfontein retten, wo fie die von Sauptmann Rliefoth und Oberleutnant Bolfmann befehligten Befatungen verftarften. Die fleineren Stationen wurden rechtzeitig eingezogen. Go fielen ben Bereros nur wenige vereinzelte Unfiedler in bie Bande, die jum Teil ber rechtzeitig an fie gelangten Barnung nicht gefolgt waren. Die Befatung ber fleinen Station Namutoni, \*) bie nur aus vier Mann unter bem Gergeanten Großmann bestand, hatte bor ihrem Abruden noch einen ichweren Rampf mit fehr überlegenen von dem Säuptling Nechale geführten Ovambobanden zu befteben. Sergeant Großmann mußte fich mit feinen Leuten gegenüber bem überraschenden Borbringen bes Reindes eiligft auf ben Turm ber Station retten. Raum war die Befatung oben, als auch icon etwa 600 Dvambos in die Station eindrangen und bier ein wilbes Rauben und Pfündern begannen. Erft bas lebhafte Feuer ber Besatzung gebot ihrem Biten Ginhalt. Die Ovambos begannen nun ihrerseits, die wenigen Leute auf bem Turme zu beschießen, ohne biesen indes burch ihr schlecht gezieltes Feuer Berlufte gufugen gu konnen. Als fie bie Erfolglofigfeit ihres Schiegens mahrnahmen, fuchten fie in wilber But in bichten Maffen, voran bie Speertrager, babinter bie Schuten, mehrfach Sturm gu laufen. hierbei erlitten fie jedoch fehr ichwere Berlufte, fo bag fie gegen Abend von ihrem unfinnigen Beginnen abliegen und endgultig abgogen. Wie ein Miffionar fpater von den Ovambos felbft borte, haben diese ihre Berlufte auf 108 Tote angegeben. Allein binter einem Baume fand man fpater 7 Leichen übereinander. Nach biefem vernichtenden Schlage foll bem Rapitan Rechale bie Luft an bem Orlog mit ben Deutschen vergangen sein. Das tapfere und umfichtige Berhalten ber fleinen Stationsbesahung unter Sergeant Großmann bat somit nicht jum wenigften bagu beigetragen, ben brobenben Ovamboaufftand in feinen erften Reimen au erfticken.

<sup>\*)</sup> Siehe Uberfichtsfarte, Stigge 1.

Im Often, um Gobabis, batte bie bort icon Anfang Nanuar gutage ge- Die Ereigniffe tretene Widersetlichfeit ber hereros ben Stationschef von Gobabis, Oberleutnant öftlich Bind: Streitwolf, zu einer Streife veranlaßt, bei ber er am 14. Januar in ber Gegend ber Gifenbahn. nördlich Epufiro auf eine ftart bewaffnete Bererobande ftieft. Er ichlug fich burch biefe burch und fonnte einen großen Teil ber Farmer noch nach Epufiro geleiten und felbft fich wieber in bas bereits umlagerte Gobabis begeben, wohin ebenfalls gablreiche Beife und viel Bieb in Sicherheit gebracht worben waren. Die Befatung von Epufiro wurde fpater nach Gobabis berangezogen. Rur zwei fleine Stationen, Bitblei und Das, fielen ben Aufftändischen in die Bande. Da die Bereros gegen Gobabis nichts ausrichteten, gaben fie Enbe Januar die Umlagerung auf und verhinderten nur jeglichen Berfehr mit Windhuf.

Much füblich der Gifenbabn tam ber Aufftand nicht in dem Umfange und mit der Blöglichfeit jum Ausbruch wie im mittleren Bererolande. Es war namentlich auch wegen ber Gefahr ber Ausbreitung ber Unruhen auf bas Namaland von wesentlicher Bebeutung, bag bie Rehobother Baftarbs und bie Buren von Aris treu gur beutichen Sache hielten. Der Berfuch ber Bereros, die Buren burch Schonung gur Neutralität ju veranlaffen, ichlug umsomehr febl, als fie ihre Luft am Biebstehlen auch biefen gegenüber nicht bezwingen konnten und gelegentlich auch ein Bur von ihnen ermorbet wurde. In Otjimbinque brach ber Aufftand noch fpater als an anderen Orten, erft am 23. Nanuar, aus und bat bier niemals einen bedroblichen Charafter angenommen. Die bort versammelten 35 Deutschen unter bem Leutnant a. D. v. Frankenberg fonnten fich in einem gunftig gelegenen Saufe balten. Das wertvolle Geftut Nauchas wurde burch Bugug von Anfiedlern und Baftards ausreichend gefichert. Beiter füblich im Begirt Gibeon blieb, abgesehen von einigen Raubereien von Buichmannerbanden weftlich Grootfontein (Gud), alles ruhig.

Erot ber gludlichen Behauptung aller größeren Stationen war inbeffen ber Opfer bes entstandene Schaden beträchtlich, und die Lage blieb andauernd fehr ernft. Rund Aufftandes. 150 Unfiedler und Goldaten waren ber Mordluft ber Gingeborenen jum Opfer verzagen nicht. gefallen. Die mubfam errichteten Anfiedlungen waren fast vollständig gerftort, bas Bieh, der wertvollfte Befit ber Farmer, faft burchweg geraubt. Bas Regierung und Unfiedler in mehr als gehnjähriger Arbeit unter ben ichwierigften Berhaltniffen und mit großen Roften geschaffen batten, war bis auf bie behaupteten Stationen in wenigen Tagen vernichtet worben. Die Wefahr, bag auch einzelne Stationen ben weit überlegenen, gut bewaffneten Banben jum Opfer fallen wurden, war brobend. Und babei fonnte auf Silfe junadft nicht gerechnet werben; ebe von ber ichwachen. im Guben befindlichen Schuttruppe und von dem fleinen Ranonenboot "Sabicht" Unterftugung eintreffen tonnte, mußte geraume Beit verftreichen. Ausreichenbe Silfe aus ber heimat fonnte erft nach Wochen und Monaten im Schutgebiet eintreffen,

Allein je größer die Not war, um fo tatfraftiger zeigten fich die fleinen deutschen Beighungen, und niemand bachte baran, ju verzweifeln; alle bielten fich wie echte brave Manner und beftätigten in geradezu erhebender Beife, welch fraftvoller Singabe bas beutiche Bolfstum in Tagen ichweren Unglude fabig ift. Die auf fic felbft angewiesenen, ichwachen Besatungen begnügten fich, obwohl hart bedrangt, nicht mit ihrer Gelbftverteibigung; trot ihrer ungulänglichen Mittel unternahmen fie es, von Anfang an jum Schute ber bebrohten Bahn und gur Beunrubigung ber Bereros biefen offenfiv gu Leibe gu geben, und in treuer Baffenbruberichaft eilten bie Besatzungen ber weniger bebrobten Stationen gur Unterftugung ber bebrangteren Rameraben berbei.

Barme Bewunderung verdient die tapfere Saltung ber im Schutgebiet weilenden beutiden Frauen in jenen Schredenstagen. Bei ben fich bauernd por ihren Augen abspielenden Mordtaten ber Bereros und ben erschütternben Auftritten mar ihr Los besonders ichlimm. Aber ohne zu jammern ober zu verzagen ertrugen fie all bas Burchtbare nicht nur ftill und mutig, fondern tätig griffen fie überall, wo es gu belfen galt, mit zu und ftanben ben Mannern in ihren ichweren Bflichten voll Aufopferung gur Geite. Ihr hingebenbes Wirfen bat nicht gum wenigften bagu beigetragen, unter ben beutiden Bejagungen Mut und Gelbftvertrauen gu erhalten. Möchte bas Beispiel diefer tapferen Frauen, Die, ein ungewiffes Schidfal vor fich, mutig beutiche Rultur in frembe Lanbe batten binaustragen belfen, fpater, wenn Rube und Ordnung in bas Schutgebiet wieber eingezogen fein werben, Nachahmung finben. Rur bann wird fich in biefer Siedlungstolonie ein reines und ftartes Deutschtum entwideln und erhalten fonnen.

Bon Windhut Dłahanbja versucht.

Bon Bindhut waren icon am 11. Januar fleinere Abteilungen unter Leutnant und Smatop- ber Referve Maul und Leutnant ber Landwehr Boigts zur Sicherung ber Bahn nach mund her wird Teufelsbach und Bratwater vorgeschoben worden. Mit diesen vereint, versuchte eine ftartere Entfattolonne mit einem Dafdinengewehr unter Leutnant ber Referve Boyfen am nächften Tage, dem 12., mit ber Bahn nach bem hartbebrängten Ofahandja vorzudringen. Es gelang, nachdem der Zug wegen Zerftorung des Bahnforpers hatte verlaffen werben muffen, über Diona binaus bis bicht an Dfabandja berangufommen. Dort ftief bie Rolonne aber, ebenfo wie eine gur Unterftutung abgefandte Ausfallabteilung, auf heftigen Wiberftand und mußte nach einem blutigen und hartnädigen Rampfe umtehren. Gin zweiter am folgenden Tage unternommener Bersuch icheiterte in gleicher Beife, obwohl bie fleine Schar fich ber erbrudenben feinblichen Übermacht gegenüber tapfer behauptet hatte. Die Abteilung mußte nach Bindhut gurudgeben. Sie hatte ihren Suhrer, ben Leutnant ber Referve Bopjen, und fechs Mann an Toten fowie mehrere Bermundete verloren.

> Ein zweiter Berfuch zum Entfat von Dtahandja wurde von Swafopmund aus unternommen. Dort hatte Oberleutnant v. Bulow icon am 11. Januar abends etwa 60 Mannicaften bes Beurlaubtenftandes und Boligiften gur Berfügung; am 12.

frub brach er mit biefen Leuten fowie bem Leutnant ber Referve Oswalb und bem Stabsarat Dr. Ratobs mit ber Babn jum Entfat von Ofabanbig auf. In Raribib, bas am 13. fruh erreicht wurde, organifierte er bie Berteibigung biefes Ortes. Roch am felben Tage trat er mit allen entbehrlichen Mannichaften über Johann Albrechtshöhe-Balbau die Beiterfahrt nach Ofahandja an. Seitbem fehlte jebe Rachricht fowohl von bem Schidfal ber Entfatfolonne Bulow wie von bem bebranaten Diabanbia. Schlimme Gerüchte - anicheinend von ben Bereros in die Belt gefett liefen im Cante bereits um. Ofabandja, bieß es, fei gefallen, und mo Rulow und feine Leute geblieben waren, wußte niemand.

Im Norben bes Schutgebietes war hauptmann Rliefoth auf bie Melbung, Streifguge bes baß Waterberg bedroht und bei Ofahandja mehrere hundert bewaffnete Bereros ver= Sauptmanns fammelt feien, mit allen entbehrlichen Rraften - zwei Offigieren, einem Mrgt, 47 Mann und einem Gefchut - am 12. Januar von Outjo gegen Baterberg vorgerudt. Er tonnte wegen ftarfer Regenfälle nur langfam vorwarts tommen. Alls er, feiner Truppe vorausreitend, am 16. Januar fich ber Bererowerft Ofanjande näberte, wurde er von einem auf mehrere hundert Mann geschätten Saufen mit geuer bearuft. Er idritt fofort jum Angriff und nahm nach 11/2 ftunbigem Gefecht bie Berft ein. Der Zeind, ber Gewehre und Bieh in ben Sanden ber Deutschen gurudließ, floh in der Richtung auf Baterberg. Auf beuticher Seite wurde der Feldwebel Glatel ichwer verwundet. Beunruhigende Nachrichten aus Dutjo veranlagten Sauptmann Rliefoth, am 18. dorthin gurudgutehren. Als er antam, fand er ben größten Teil ber Unfiedler ber Umgegend mit ihrem Bieh auf ber Station in Sicherheit.

Rachbem bie näbere Umgebung von Outjo burch Batrouillen gefäubert worben war, ging Sauptmann Rliefoth am 27. Januar mit brei Offizieren, einem Arat, 60 Mann und amei Gefchugen aufs neue, diesmal in der Richtung auf Omaruru, vor. Er ftief am 29. am Ctanenoberge wiederum auf mehrere hundert hereros, die fich mit gablreichem Bieh im Buid verftedt hatten, und hatte mit ihnen ein febr heftiges Wefecht gu befteben, in bem er ihnen ichwere Berlufte beibrachte. Er felbft murbe burch einen Schuft burch bie Schulter verwundet.\*) Reue beunrubigende Melbungen aus Dutjo veranlagten bie Rompagnie auch biesmal, nach ihrem Standort umgutebren. Bon bort aus unterhielt fie durch Batrouillen Fühlung mit ben hereros und beobachtete bie Dvambos fowie bie Frangfonteiner Hottentotten, bie fich beibe im allgemeinen ruhig verhielten.

3m Grootfonteiner Begirf batte Oberleutnant Bolfmann mit feiner febr viel fcmacheren, anfangs nur einige zwanzig Mann gablenben Abteilung gunachft einen ichwierigen Stand. Doch gelang es auch bier, bant ber Umficht und Tatfraft bes

Tätigfeit bes Ober: Ieutnants Bolfmann.

Rliefoth im

Norden.

<sup>\*)</sup> Sauptmann Rliefoth mußte infolge biefer Berwundung nach Deutschland gurudtebren, ging aber, fobald er einigermaßen wiederhergestellt mar, von neuem ins Schutgebiet und fand in bem Gefecht bei Toafis unweit Aminuis am 17. Dezember 1905 ben Selbentob.

Diftriftschefs, Die Mehrgabl ber Anfiebler und ber fleinen Stationsbesatungen gu retten. Rur in Otjituo murben am 18. Januar nach tapferer Gegenwehr ein Unteroffigier und brei Mann von den Aufftändischen getotet, außerbem murben einzelne wenige Farmer ermorbet, die fich nicht rechtzeitig batten retten tonnen ober wollen. Bei ber ftandigen Bedrohung burch die gahlreichen Waterberg-Bereros und die unficheren Drambos, die, wie erwähnt, auf Namutoni einen vergeblichen Angriff gemacht batten, wurde Grootfontein gur nachbaltigen Berteibigung eingerichtet. Rach und nach fammelten fich bort etwa 250 Beige, barunter viele Buren, mit ihrem Bieh an, Oberleutnant Bolfmann ließ bie Bereros bauernd burch Batrouillen und burch Bergbamara-Rundichafter beobachten.

Gefecht bei 18. Januar 1904.

Um Abend des 17. Januar tam von der Farm Uitfomft, etwa 20 km weftlich Uitfomft am Grootfontein, wo die Familie des Buren Joubert noch geblieben war, die Rachricht, daß in ben Bergen unweit ber Farm etwa 170 gutbewaffnete, teilweise berittene Bereros unter ber Gubrung von Batona, einem ber einflugreichsten und wohlhabenoften Rapitane ber Nord-Hereros, fich herumtrieben. Sie hatten die Abficht ausgesprochen, am nächften Bormittag Grootfontein von zwei Geiten anzugreifen. Sofort entfandte Dberleutnant Bolfmann eine Batrouille von fünfgehn Reitern nach Uitfomft, um noch in ber Nacht die Ramilie Joubert einzuholen. Er faßte ben Entschluß, ben Ungriff ber Bereros nicht bei Grootfontein abzuwarten, fondern ihnen entgegen zu marichieren und ihnen womöglich guvorgutommen. Denn nur jo tonnte bas gablreiche Bieb ber Station und aller Anfiebler, bas in einem Umfreis von 2 km weiben mußte, gerettet werben.

> Um Morgen bes 18. ritt Oberleutnant Bolfmann mit gwölf Mann von Grootfontein in ber Richtung auf Uitfomft ab. Unterwegs traf er bie nach Grootfontein rudende Joubertiche Wagentolonne unter bem Schute ber Batrouille, Die fich ber vormarichierenden Abteilung wieder anschloß. Rach etwa breiftundigem Mariche näherte fich die Abteilung auf wenige bunbert Meter einem bichten Buichftreifen, als fie plöglich eine bichte Kolonne ber Bereros auf ber Strafe im Bufche forglos babergieben fab, vorn an ber Spige die Reiter, babinter in breiter Rolonne bas Jugvolf. Oberleutnant Bolfmann erfannte fofort die Bunft der Lage und entichlof fich, die offenbar überraschten Hereros unverzüglich zu attackieren. Die Abteilung marschierte im Nu auf, fette fich in icharfen Galopp und mit lautem Surrah wurde gegen ben Feind angeritten. Eridredt flüchtete biefer in ben Buid gurud; von feinem Aufvolf wurde alles, was fich nicht ichnell genug retten tonnte, niebergemacht. Doch balb hatten fich die Hereros von ihrer Uberrafdung erholt; an einer Bufdlichtung fammelten fie fich wieder und empfingen Die immer weiter porbringenden Reiter mit Schnellfeuer. Best ließ Oberleutnant Bolfmann jum Gefecht ju Jug abfigen und bas Fener erwidern. Als er bemertte, daß die Bereros, ihre große Übermacht ausnutgend, die fleine beutsche Abteilung rechts und linfs ju überflügeln brobten, ließ er gegen ihre

in ber Mitte bunne Linie fturmen. Dieje wich gurud, und nunmehr murbe rechts und links eingeschwenft und ber Feuerfampf gegen die überflügelnden hereros von neuem aufgenommen. Erft gegen Abend, als fieben Führer und Großleute, unter ibnen ber Ravitan Batona, nebft gablreichen Rriegern gefallen maren, flüchteten bie Bereros in völliger Auflöfung bavon. Die fleine beutsche Abteilung batte bei dem hartnädigen Rampfe einen Berluft von einem Toten und vier Bermunbeten gehabt. Außerdem waren bei ber Attade fieben Bferbe gefallen.

Es wurden gablreiche Gewehre und Munition jowie mehrere Bferbe erbeutet.

Die Nord-Bereros waren burch diefen Schlag fo erschüttert, bag fie nach bemt Baterberg abmaricierten und nicht mehr in ben Diffritt Grootfontein gurudzufehren wagten. Damit war fur biefen jebe ernftere Gefahr befeitigt, und Oberleutnant Bolfmann fonnte weitere Untaten bes im Gelbe fich herumtreibenden Diebsgefindels burch strenge Uberwachung verhindern.

Angwijchen war am 18. Januar auf ber Reebe von Swafopmund G. M. G. G. M. G. "Habicht" eingetroffen. Der Rommandant, Rapitan Gudewill, übernahm am 19. "Sabicht" trifft ben Befehl in Swafopmund und entfaltete fofort eine umfaffende Tätigfeit. Es tapitan Gubehandelte fich zunächft:

will über-1. um den Entfatz ber Kolonne Bulow, von der jede Nachricht fehlte und nimmt bas Rommando in Swafopmund.

ein. Korvetten=

18. Januar.

bie man in Balbau eingeschloffen vermutete, 2. um die Siderung der Babn,

3. um die Borbereitung des Gingreifens ber auf bem Geewege bemnachft anlangenben Berftarfungen.

Als dringenofte Aufgabe war ber Entfat Bulows anzujeben, für ben man namentlich beswegen beforgt fein mußte, weil er nur einen geringen Borrat an Lebensmitteln mitgenommen hatte. Um 18. Januar abends wurde daher eine Landungsabteilung unter Rapitanleutnant Gugas, bestehend aus zwei Offizieren, einem Argt und 52 Mann mit zwei Revolverfanonen\*) und einem Mafdinengewehr, ausgeschifft und fofort mit der Bahn weiterbefordert. Die Abteilung hatte den Auftrag, junächft Karibib au fichern, demnächft mit ber Babn weiter vorzudringen und die Berbindung mit ber Abteilung Bulow und Otahandja wiederherzuftellen. Um 19. abends traf die Abteilung in Karibib ein, bas von 125 Mann unter Oberleutnant Rubn befett und jur Berteidigung eingerichtet war.

Da Raribib felbft nicht bedroht war - es hatten fich bisher nur vereinzelte Bereros an ber Bahn Swafopmund-Raribib gezeigt -, tonnten etwa 40 Mann ber Stationsbesagung Die Entsattolonne verftarfen. Um nachften Tage traf mittags noch ein zweiter, von Kapitan Gubewill aus Swafopmund nachgefandter Transport von einem Offigier und 29 Mann mit einer Revolverfanone und einem Maschinengewehr

<sup>\*)</sup> Bur bie Revolverfanonen maren feine Landungslafetten porhanden. Gie follten beshalb auf Dofenfarren montiert ober gur Stationsperteibigung permenbet merben.

Die Rampfe ber beutichen Truppen in Gubweftafrita. I.

ein, fo daß die Gesamtstärke ber gum Entfat verfügbaren Rrafte nunmehr 125 Mann mit drei Revolverfanonen und zwei Maschinengewehren betrug. Ditlich von Raribib war bie Bahn an mehreren Stellen von ben Bereros leicht gerftort; es wurde beshalb unvergüglich mit ber Bieberherstellung ber Strede begonnen, um fobalb wie möglich bie Fahrt nach Ofahandja fortseten zu tonnen. Gin am 21. Januar eintretendes, mehrere Tage hindurch anhaltendes Unwetter mit wolfenbruchartigen Regenguffen amang indeffen gur Ginftellung ber Arbeiten; Die Regenmaffen batten ben Bahnbamm auf ber gangen Strede von Swafopmund bis Dfahandja ftellenweise mehrere hundert Meter weit fortgefpült.

Ein Berfuch, bas zwei bis brei Tagemariche entfernt liegende Ofahandia nunmehr burch Jugmarich zu erreichen, wurde nicht gemacht. Bon bem Schicffal ber Rolonne Bulow fehlte immer noch jede Nachricht. Endlich am 22. mittags traf burch einen verwundeten Boten die Melbung bes Oberleutnants v. Bulow ein, bag er Ofabandia erreicht und fich bort ftart verichangt habe. Zwei Tage barauf ging aus Otjimbingue, das ebenfalls von ben hereros eingeschloffen war, von bem bortigen Befehlshaber, Leutnant a. D. v. Frankenberg, die Bitte um Unterftugung ein. Auch über die ernfte Lage in Omaruru war man in Karibib burch einige am 19, von Omaruru abgefandte Boten unterrichtet. Stabsargt Rubn hatte außer einem Bericht über bie Ereigniffe einen Plan zu einem Entsatversuch mitgefandt, um bas Zusammenwirfen einer Entsat= folonne mit ber Besatungstruppe sicherzustellen. Rapitan Gubewill fab indeffen bie Sicherung ber Bahn als feine wichtigfte Aufgabe an und hielt in ber Anficht, in Raribib feine Rrafte gufammenbalten gu muffen, bas Marine-Detachement bafelbft feft. So blieben die umlagerten Orte gunächft ohne Silfe.

Rapitan Gudewill fichert Sma=

Smatopmund felbft murbe von ben Bereros nicht bedroht. Der Sicherheit halber berief Rapitan Budewill jedoch am 26. alle am Ort befindlichen Referviften ein, topmund und die den Wachdienst übernahmen, mahrend Batrouillen in die weitere Umgegend von bereitet bas ber Bürgerichaft freiwillig geleiftet wurden. 600 beim Bahnbau beichäftigte Berero-Eingreifen ber arbeiter wurden auf einem auf der Reede liegenden Woermanndampfer eingeschifft. bemnächft ein- Die Sälfte davon wurde später nach Kapftadt gesandt, um als Minenarbeiter Bertreffenden Berftarfungenvor, wendung gu finden.

> Da an Baffen und Munition gur Bewaffnung ber Ginwohnerschaft von Swafopmund großer Mangel berrichte und Munitionsbestände gur Ausstattung bes erwarteten Ersattransports überhaupt nicht vorhanden waren, forderte Rapitan Bubewill famtliche entbehrlichen Baffen- und Munitionsvorrate fowie bie bringend notwendigen Geldgeschüte beim Gouvernement Ramerun an. Schon am 31. Januar traf ber Dampfer "Emilie Woermann" mit allem Erforberlichen, insbesonbere mit zwei Feldgeschüten, in Swafopmund ein.

> Bur die weiteren Operationen mußten vor allem die nötigen Transportmittel rechtzeitig bereitgestellt werben. Die Gifenbahn und ihr rollendes Material befand

sich in einem höchst traurigen Zustand. Bon den Lokomotiven waren nicht weniger als 20 undrauchbar, der Oberbau, den jetzt der Regen völlig zerstört hatte, war schon in gewöhnlichen Zeiten derart schadhaft, daß kein Zug ohne Bahnbautechniker und Hisspersonal sahren konnte. Kapitän Gudewill veranlaßte insolgedessen das zahlereiche technische Personal der im Bau begriffenen Otavibahn, die Wiederherstellung in die Hand zu nehmen, was mit ebensoviel Geschick als Hingebung geschah. Zunächst allerdings mußte der notwendigste Berkehr an der Hauptunterbrechungsstelle am Khanfluß durch Umladen bewirkt werden. Das Maschinenmaterial wurde, so gut es ging, durch das Personal des "Habicht" und durch Hilskräfte von der Woermannslinie instandgesetzt. Weitere Arbeiten wurden notwendig, um die durch die Regenzüsse unbrauchbar gemachte Wasserversorgungsanlage von Swakopmund wiederherzzustellen.

Bei der geringen Leistungsfähigkeit der Bahn und der Unmöglichkeit, die künftigen Operationen unmittelbar an diese zu binden, mußte indes von vornherein die Beschaffung von Wagen und Zugtieren ins Auge gesaßt werden, was wegen des Abzugs eines großen Teils der Transportmittel nach dem Süden seine großen Schwierigkeiten hatte. Kapitän Gudewill sammelte alles, was an Transportmitteln noch erreichbar war, in Jakalswater, um sie später von dort nach Karibib vorzusenden. Auch die Heranziehung von Transportmitteln aus Kapstadt wurde in die Wege geleitet. Alle sonstigen Maßnahmen beschränkten sich zunächst darauf, das Eingreisen der aus der Heimat erwarteten Verstärkungen vorzubereiten.

Im übrigen blieb die Lage unverändert ernft. Über das Schickfal Okahandjas und Omarurus fehlten nähere Nachrichten. Bie lange würden fich die kleinen deutschen Besatzungen der gewaltigen Übermacht noch erwehren können? Früher als man hoffen konnte, nahte jedoch die hilfe!

## 5. Der Siegesjug der Kompagnie frante.

Die in Omaruru stehende 2. Schutzruppen - Kompagnie Franke war, dem Besehl des Obersten Leutwein entsprechend,\*) am 30. Dezember 1903 nach dem Süden abgerückt. Die etwa 90 Köpse starke Kompagnie hatte völlig ungestört bis zum 12. Januar Gibeon erreicht, wo sie am 14. Januar die Kunde von dem Ausbruch des Aufstandes im Hererolande und der Bedrängnis Okahandjas tras. Daraushin erbat Hauptmann Franke sosona und heliographischem Wege die Erlaubnis des Gouverneurs, umkehren zu dürsen, um den Entsat der eingeschlossenen Orte zu beswirken. Es war dies für eine einzelne Kompagnie von noch nicht 100 Köpsen, die sass 400 km von dem Schauplat ührer Bestimmung entsernt stand, gegenüber dem nach Tausenden zählenden, gut bewassneten Feind gewiß eine heisse Aufgade. Aber

<sup>\*)</sup> Seite 21.

Oberft Leutwein, der die Kompagnie und ihren guhrer fannte und wußte, was er von ihnen verlangen fonnte, erteilte unverzüglich seine Ruftimmung.

Sauptmann das Aufftands. aebiet.

Hauptmann Franke beschloß, sofort am nächsten Tage, dem 15., über Kuis-Frante rudt in Rehoboth nach Bindhut gurudzumarschieren und die etwa 380 km betragende Entfernung in fünf Tagen zurudzulegen. Zeber Mann mußte in der einen Badtafche 15. Januar. Dafer, in ber anderen Butgeug für fein Bferd und die Berpflegung für fich felbst mitnehmen, die aus Reis, Sals und Raffee bestand. Un ben ersten beiben Tagen herrichte glühende Sige, die Mann und Pferd bei ber färglichen Berpflegung fehr erschöpfte. Allein trot der Ermattung verlangte Sauptmann Frante in ber Rubezeit von seinen Leuten die sorgfältigfte Bflege der Bferbe, da er die Erfahrung gemacht batte, daß auch das afrikanische Bferd nur hierdurch leistungsfähig blieb. Am zweiten Tage erhielt er furz por Beendigung bes fehr anftrengenden Mariches die Nachricht, daß bei Windhut ein ichweres Gefecht ftattgefunden habe und daß von Otahandja jede Rachricht fehle. "Er nahm barauf seine Rompagnie zusammen", heißt es in dem Briefe eines Mitfampfers,\*) "und hielt folgende Unsprache: "Ich habe die Nachricht erhalten, daß bei Bindhut ein schweres Gefecht stattgefunden hat und von Otahandja teine Nachricht vorliege. Ich wollte heute nur bis Aus marschieren, nun muß es weiter= geben, ich muß von jedem Mann, ob Offizier ober Reiter, das Außerste verlangen. Ich muß gut beutsch mit Guch reben; wenn ich Guch ansahre, so benkt, daß es auf die Form nicht ankommt, ich weiß aber, daß ich mit tüchtigen braven Kerls und mit beutschen Rameraden giebe." Das und noch manches andere sagte er uns, und ich schrieb es mir für kommende Fälle hinter die Ohren . . . Das war eine famose Bucht in ber Kompagnie, und alles konzentrierte fich um unjeres Hauptmanns Berfon. An bemfelben Tage murbe noch bis in bie Nacht hinein weitermarschiert, und unsere Ermüdung wurde schließlich so groß, daß wir uns taum noch auf dem Bferde wach halten konnten."

Das Gefecht bei Aris. 19. Januar.

Am nächsten Tage jette ein ftromender Regen ein, der bis Windhuf anhielt, fo daß die Leute Tag und Nacht bis auf die Sant burchnäßt waren. Der Marich bot jett bei dem völlig aufgeweichten, jum Teil mit fteinigem Geröll bededten Boben ganz außerordentliche Schwierigkeiten, und man fam stellenweise nur Schritt für Schritt vorwärts. Besonders in der Dunkelheit rutichten die Pferde und fielen immerfort. In der Nacht vom 18. jum 19. erreichte die Kompagnie die Gegend fublich Aris. In der Fruhe des 19. erschien, mahrend aufgesattelt wurde, ein Bergdamara und melbete, daß zahlreiche Hereros Aris umlagerten und das dort ftehende Bieh abtreiben wollten. "Um von vornherein einen recht durchschlagenden Erfolg zu haben," berichtet Hauptmann Franke, "beschloß ich, möglichst unbemerkt beranzureiten, um die Räuber an der Flucht zu verhindern. Es wäre dies auch geglückt, wenn nicht die in Aris figenden Buren ihrer Freude über unfer Erscheinen fo lebhaft Aus-

<sup>\*)</sup> Frbr. v. Erffa: Reife- und Rriegsbilber von Deutsch-Sudmeftafrita.

brud gegeben hatten, bag bie Gingeborenen aufmertfam gemacht murben. Als wir auf bem Blan ericbienen - wir mußten eine verhaltnismäßig überfichtliche Ebene burdeilen -, fette ich fofort eine Schwarmattade an, worauf ber Wegner ben Bergen guftrebte. Bon biefen erhielten wir bei ber Unnaberung unwirtfames Feuer. Die Leute waren fo wild in ihrem Gifer, an ben Beind gu fommen, bag ich es für gut bielt, absieben und die Berge erflimmen zu laffen, obgleich ich mir einen positiven Erfolg nicht davon versprach. Aber was ich erreichen wollte, war erreicht: Meine Leute waren voller Zuverficht, und ber Bunich, nach biefem Gefecht ohne Tote erneut an ben Reind berangufommen, zu einem brennenden geworben. In außerft gehobener Stimmung, trot fnurrenden Magens und obgleich mube jum Umfallen, nachdem wir vier Tage geritten waren und vier Rachte gewacht hatten, gogen wir am 19. gegen Mittag in Binbhuf ein."

Die Runde von dem plöglichen Ericheinen ber Rompagnie Franke bei Aris und ihrem tatfräftigen Auftreten gegen bie Biebbiebe hatte genugt, um bie Bererobanben jum Berlaffen ber gangen näheren Umgebung von Bindhut zu beftimmen.

Die Kompagnie war vollzählig, ohne Kranfe und mit fämtlichen Pferben in Bindhut eingerückt; fie batte bei ungenugenber Berpflegung in 191/2 Tagen etwa 900 km — b. i. ungefähr die Entfernung von Königsberg bis Frankfurt a. M. jurudgelegt, bavon bie letten 380 - b. i. eine Strede von Berlin bis Nurnberg in 41/2 Tagen. Rur bie ftrafffte Bucht und bie tatfraftigfte Fürforge ber Führer für Mann und Pferd überall ba, wo bie Berhältniffe es irgend gestatteten, hatten Die Truppe bei folden außergewöhnlichen Anftrengungen leiftungsfähig erhalten können. Diefer Bewaltmarich in bem fultur- und mafferarmen Lande auf afrifanischen "Begen" ift eine Leiftung, die in der Rriegsgeschichte aller Beiten ihresgleichen fucht. Er lehrt von neuem, wie weit ba, wo ein ftarfer und fefter Bille berricht, die Grengen menichlicher Leiftungsfähigfeit binausgerudt werben fonnen.

Am 20. Januar gewährte Sauptmann Frante feiner Truppe einen Rubetag, ber nach ben gewaltigen Unftrengungen ber letten Tage und Wochen gur Inftandfebung ber Befleibung und Ausruftung bringend notwendig war. Durch Berangiebung von Teilen ber Befatung von Bindbut wurde die Kompagnie auf einen Stand von feche Offigieren, zwei Urgten, 137 Dann (barunter 27 Artilleriften), ein Felbgeidit C/73 und ein Gebirgsgeidit gebracht.

21m 21. Januar um 600 vorm, trat diefe fleine Schar ben Bormarich gegen 21. Januar. Diahandia an, bas anicheinend ben Mittelpuntt bes Aufftanbes bilbete. Der Marich ging ber Bahn entlang über Brafwater-Otaputa nach Norden. Sinter Binbhut mehrten fich die Spuren bes von ben Berero vollbrachten Berftorungswerfs. Die Station Brafwater war völlig gerftort, alle beweglichen Gegenftanbe gertrummert, Telephon und Telegraph unbrauchbar und bas Bahngeleise unfahrbar gemacht. Frifde Spuren zeigten, daß eine berittene hererobande noch in ber Nacht in Bratwater gewesen und jett nach Rorben ausgewichen sein mußte. Die aufgefundenen Bierbefpuren murben genau beobachtet und ihnen gefolgt. Unter bem Gong ber

pormaricierenden Abteilung begannen fofort von Bindhuf aus die Berftellungs. arbeiten an ber Bahn und am Telegraphen.

Der Marich ber Rompagnie vollzog fich zwar ohne Berührung mit bem Feinde, war aber fehr beschwerlich, ba die Regenguffe der letten Tage den Boden aufgeweicht hatten und bie Sahrzeuge infolgebeffen nur außerst langfam vorwärts famen.

22. Januar. Die Rom= pagnie Franke schlägt bie lich ber Station Teufelsbach.

Um 22. Januar murbe bie Station Teufelsbach in bemfelben Buftande wie Bratwater gefunden. Beim Beitermarich von bier nach Diona entbedte die Spite wieber Spuren ber Bereros. Gingelne Pferbefpuren fanben fich biesmal nicht, ftatt bereros norbe beffen fab man eine etwa 25 cm breite, einem ausgetretenen Aufweg gleichenbe Spur, die quer über die Bad führte. Hauptmann Frante ichopfte Berdacht und bog, der Spur folgend, mit feinem langjährigen eingeborenen Diener Benjamin nach links ab. Bas er vermutet hatte, bestätigte fich jett: Raum 100 m von der Bad entfernt, ba, wo ber icheinbare, fast ausgetretene Ruftweg in die Buide führte, verwandelte biefer fich ploglich in eine breite, aus vielen Pferbefpuren bestehende Sahrte. Benjamin erfannte fofort aus ben Bferbespuren, bag man es mit den gestern aus Brafwater abgezogenen hereros zu tun hatte. Er hatte fich nämlich Tags zuvor eine auffallende Pferbefpur gemerft, die am linfen Sinterfuß nur ein halbes Gijen zeigte und beren Große er mit einem Bande nachgemeffen hatte. Fligs mar er jett vom Bferde, holte fein Band aus ber Tafche und ftellte ftrahlenden Auges feft, daß er boch ichlauer war als bie hereros. Diefer an fich belanglofe Zwifchenfall lehrte von neuem, wie wichtig im afritanifden Rriege Die icharfte Beobachtung aller auf ber Marichftrage aufgefundenen Spuren ift. Bugleich bemertte man auf dem etwa 1000 m öftlich ber Strafe binftreichenben Sobengug eine dunne Rauchfäule, Die anicheinend von einem erloschenden Gener herrührte.

Sauptmann Frante glaubte aus diefem Angeichen auf die Anwesenheit bes Reindes ichließen ju muffen. Um ben Bobengug abgusuchen, ließ er einen Teil ber Rompganie fich gegen biefen entwideln und bas Bebirgsgeschütz auf ber Strafe abproben. Er hatte fich nicht geirrt. Die Schüten hatten faum einige hundert Meter gurudgelegt, als fie ein heftiges wohlgezieltes Teuer von ber Sohe erhielten. Gine mehrere hundert Mann ftarte Bererobande hatte fich in einen hinterhalt gelegt, in den bineinzulaufen ber Rubrer ber beutichen Rompagnie ihnen indes nicht ben Gefallen tat. Er lieft fofort ben größten Teil ber Rompagnie ausschwarmen, und unter bem Schute bes Geschützfeuers gingen bie Schützen bis auf 350 m an den Auf bes Berges beran, wo das immer ftarter werdende feindliche Gener gum Salten gwang.

Es entwidelte fich ein beftiger Feuerfampf. In Diefem erften Gefecht ichoffen Die Leute trot ber forgfältigften Friedensausbilbung anfangs viel gu ichnell, ohne rubig zu gielen. Sauptmann Franke mußte beshalb mehrmals bas Feuer abstopfen laffen, um bie Schuten gu ruhigem, gielbewußtem Schiefen gu ermahnen. Rach etwa einer Stunde begann der rechte Flügel der Bereros ju weichen; bas war für bie Rompagnie bas Zeichen, jum Sturm ju fchreiten. Mit aufgepflangten Seiten=

gewehren fturgten fich Die Schuten unter lautem Durra auf ben Reinb. Diefer räumte fluchtartig feine Stellung unter Burudlaffung von 42 größtenteils gefattelten und gezäumten Pferben. Rur bie Toten und Berwundeten ichleppte er mit. Die Berlufte ber Bereros find nach Anficht bes Sauptmanns Frante erheblich gewesen, mahrend bie Deutschen nur gwei Bferbe verloren. Der fliebende Feind wurde noch eine furge Strede verfolgt, bann fette bie Rompagnie ben Marich nach Ofabandia fort. Roch am felben Abend erreichte fie bas Diona-Rivier, auf beffen lintem Ufer das Lager bezogen wurde.\*)

Doch faft icon am Biele, wurde bie Rompagnie jest in ihrem rafchen Borbringen, Der Borbei bem Rog und Reiter für ihre bedrängten Kameraden ihr Lettes eingesett hatten, marich tommt burch bobere Bewalt, gegen bie menichliche Kraft nichts auszurichten vermochte, gebemmt. Durch bie unaufhörlichen Regenguffe ber letten Tage war ber Aluft berart angeschwollen, daß an ein Durchschreiten nicht zu benten war. Die einzige vorhandene 22. Januar. Brude, die Gifenbahnbrude, war zerftort und ihre Wiederherstellung bei ber reigenden Strömung und ben unzulänglichen Mitteln unmöglich. Man mußte marten, bis bas Baffer abgelaufen war. Aber am nächften Tage, bem 23., ichwoll burch die erneuten Regenfälle bas Baffer noch bober. Die Ungewißbeit über bas Schicffal ber bedrängten Rameraben in Dfahandja machte bas untätige Abwarten unerträglich; es bemächtigte fich bes tatfraftigen Führers und feiner braven Leute eine qualende Unruhe und Ungeduld, jumal in Bindhut fich bas Gerücht verbreitet hatte, Dtabanbia fei bereits gefallen. Sollten alle bie Anftrengungen und Entbebrungen biefes Gewaltmariches umfonft gewesen fein und bie Rameraben ohne Silfe bleiben? Sauptmann Frante beichloß, ungeachtet ber Befahr, an einer Stelle, wo das Waffer niedriger ichien, den Fluß zu durchreiten — fofte es, was es wolle. Aber die Strömung war fo ftart, daß gleich die erften Pferbe umgeriffen wurden und ertranfen. Mehrere Reiter hatte faft bas gleiche Schicffal ereilt, und Sauptmann Frante felbft fonnte nur mit fnapper Not und eigener Lebensgefahr einen feiner Offigiere, ben Leutnant v. Bollwarth, ber von ber Stromung umgeriffen und bereits befinnungslos war, vom Tobe bes Ertrinfens erretten. Der Berfuch, an biefer Stelle ben Blug ju burchreiten, mußte aufgegeben werben. Best ritt Sauptmann Frante in ber Richtung auf Groß-Barmen, um weiter unterhalb eine Übergangsftelle über ben Smafopfluß zu erfunden. Die Freude war nicht gering, als fich bicht bei Rlein-Barmen eine gunftige Stelle fand. Allein gerade als man den übergang beginnen wollte, fette der Regen ernent mit einer folden Beftigfeit ein, daß ber Gluß fofort wieder boch anschwoll und die Strömung reißend wurde. Enttäuscht ritt die Rompagnie am nachsten Tage, bem 24., nach Teufelsbach gurud.

Man war feit bem Gefecht am 22. vom Beinde ziemlich unbehelligt geblieben,

Stehen.

<sup>\*)</sup> Tert-Stigge Seite 46 und Stigge 2.

nur vereinzelte erfundende fleine Bererobanden batten fic auf bem andern Ufer bes Alusses gezeigt. Es war anzunehmen, daß die Hereros jetzt alle ihre Kräfte gegen Stabandja gerichtet hatten, um diefes ju Fall ju bringen, ebe Unterftugung eintraf. Diefe Befürchtungen verdoppelten die Ungeduld. Rest mar man icon ben zweiten Tag zur Untätigfeit verurteilt; die begeisterte und frifche Stimmung, die bis babin bie Truppe erfüllt batte, ichien einer großen Riebergeschlagenheit weichen zu wollen. Um wenigstens die Beit nicht ungenutt vorübergeben zu laffen und seine Leute bei Stimmung zu erhalten, hatte Hauptmann Franke sie Herstellungsarbeiten an der mehr= fach zerstörten Babn vornehmen laffen; bis zum 24. mittags gelang es, die Babnftrede bis Windhuf wiederherzustellen, so daß noch am selben Tage ein mit Lebensmitteln beladener Zug bis Teufelsbach gelangen und der Truppe, die bei dem beschleunigten Bormarich der letten Tage erheblichen Mangel hatte leiden muffen, wieder ausreichende Berpflegung jugeführt werden fonnte.

Am 25. flarte fich ber himmel endlich auf, die Regenguffe liegen nach, und es war zu erwarten, daß die Baffermaffen bald ablaufen und der Übergang mög= lich wurde. Diese hoffnung belebte von neuem bie Spannfraft und ben Tatendurft. Hauptmann Franke nahm persönlich sofort Erkundungen längs des Flusses vor und fand am 26. vormittags bicht bei Rlein-Ofona eine gunftige Übergangsftelle, bei ber er zusammen mit dem Leutnant v. Böllwarth und einigen Reitern probeweise bindurchritt; falls nicht wieder Regen eintrat, tonnte fich bas Baffer bis jum 27. verlaufen haben und ber Übergang hier versucht werben. Sauptmann Franke führte deshalb noch am Abend bes 26. die gange Rompagnie in die Gegend von Klein-Ofona, um am nächften Tage jo früh wie möglich ben Bluß zu überschreiten.

Die Rom= brinat nach Otahandja por. **27**. Januar.

Am anderen Morgen — es war Kaisers Geburtstag — war die Freude all= pagnie Franke gemein, als der Ubergang endlich vorgenommen werden konnte. Brennend war aller Bunich, gerade an biefem bedeutungsvollen Tage nach Ofahandia vordringen gu fonnen und ihn zu einem besonderen Gebenktage zu machen. Wenn auch die immer noch reifende Strömung mauche Schwierigfeiten bereitete, fo gelangte bie Rompagnie boch ohne Unfall und ohne Störung vom Reinde auf bas andere Ufer. Die querft hindurchichreitenben Bferbe versanten fast bis an ben Bauch in ben Triebfand. Allmählich wurde diefer jedoch immer fester, so daß die Geschüte schließlich wie über eine Tenne fuhren. Unverzüglich wurde der Bormarich fortgesett. Beder beim Überschreiten des Swatop, noch in dem dessen rechtes Ufer umsäumenden Bald, noch auf ben Bohen jenseit bes Beges nach Groß-Barmen ließ sich ein Berero bliden. Best näherte man fich Otahandja - - es lag anscheinend völlig verlaffen vor ber anrudenden Rompagnie; tein Berero zeigte fich. Sollte ber Blat etwa icon gefallen und die Kameraden ermordet fein?

> Hauptmann Franke ließ seine Leute in Schützenlinie geradeswegs auf Okahandja losgeben, dicht bahinter folgten die beiben Geschütze. Ohne einen Schuß zu erhalten,

brangen fie in ben Ort ein, auch in ber Refte regte fich noch nichts; erft als bie Rompagnie bis in die Bobe bes Augustineums gelangt war, empfing fie ein jubelnder Buruf aus ber Fefte.

hier war gerabe die Besatung anläglich bes Geburtstags Geiner Majeftat bes Raifers ju einem Appell angetreten, bei bem Oberleutnant v. Bulow eine Anfprache bielt. Eben war in Ermanglung von Geschützen mittels mehrerer mit lautem Getoje erplobierender Donamitpatronen Salut gefeuert worden, als die Boften ploglich auf bem Bahnbamm einige Reiter bemertten, die jedoch ebenfo ichnell wieder verschwanden. Alles eilte ju den Waffen. Schon fab man in Bobe ber Rirche eine Schützenlinie auftauchen: Baren es hereros, die in ben geraubten Schuttruppenuniformen jum Ungriff vorrudten oder nabte Unterftugung? Alles barrte mit fieberhafter Spannung, Bewehr im Anichlag, ber Dinge, Die ba fommen follten. Best erkannte Oberleutnant v. Bulow ben hauptmann Frante, und alles eilte aus ber Feste, die lange erwarteten Rameraden freudig zu begrüßen. Doch noch war feine Zeit, fich ber Freude bingugeben. Denn plötlich brangen gahlreiche Bereros von den naben Soben vor, mobl in ber hoffnung, bei bem allgemeinen Jubel ber Deutschen einen überraschenben Erfolg erringen ju fonnen. Hauptmann Frante entwidelte fofort feine gange Rompagnie und überichüttete mit wohlgezieltem Feuer ben vorfturmenben Wegner, ber baraufbin erichredt nach ben Soben wieder gurudeilte. Die Rompagnie folgte ibm; nach furgem Befecht räumten jedoch die Bereros auch die Boben und gogen anscheinend in ber Richtung auf Otjofafu ab. Rur einige wenige Schüten ließen fie in ben Bergen gurud. Die Refte wurde von bort aus tagsüber burch einzelne unwirffame Schuffe beunruhigt.

Die seit ihrer Abfahrt von Karibib gehn Tage lang verschollen gewesene Entfats- Zätigkeit ber tolonne Bulow hatte am 13. Januar in Erwartung eines Busammenftoges mit dem Entsagtolonne Beinde unter außerfter Borficht die Beiterfahrt über Johann-Albrechtshöhe angetreten. Bon ben genannten Stationen wurden alle irgendwie verfügbaren Mannichaften zur Berftartung mitgenommen. Sinter Johann-Albrechtshöhe waren bie Stationen gerftort und ber Bahnforper vielfach beschädigt, fo bag immer wieber Berftellungsarbeiten nötig wurden. In Balbau, bas am Abend erreicht wurde, fand Oberleutnant v. Bulow eine großere Angahl Babubeamte, Referviften und fonftige Flüchtlinge. Die fofortige Beiterfahrt nach Ofahandja war unmöglich, ba bie Bahn öftlich ber Station grundlich gerftort und bie Boben in ber Richtung auf Dtahandja ftart befett waren. Die Entfatabteilung blieb baber mabrend ber Racht in Balban.

Die Bereros beichoffen, burch bie Duntelheit und ben bichten Buich begunftigt, während ber Racht bauernd bie Bahnftation und die in weitem Bogen um ben Ort ausgestellte Boftenfette. In Anbetracht ber Rabe gablreicher Feinbe

Bülow vom 13. bis 27. Sanuar.

und der einlausenden Meldungen über sehr umfangreiche Gleiszerstörungen öftlich Waldan erwog Oberleutnant v. Zülow den Weitermarsch zu Fuß, mußte hiervon aber wegen der Unmöglichkeit, die mitgeführte Munition (50 000 Patronen) und sonstiges gerettetes Kriegsmaterial auf Karren mitzusühren, Abstand
nehmen. Er ordnete statt dessen die Sicherung des Eisenbahnzuges an, der mit Wellblechplatten, gefüllten Reis-, Hafer- und Kohlensäden gepanzert wurde. Außerdem
wurde in den Zug ein Wagen mit Schienen und reichlichem Handwerfszeug
zur Instandsetzung der beschädigten Gleise eingeschoben. Alle diese Arbeiten
wurden während des 14. und der Racht zum 15. beendet. An Schlas war bei dem
auch nachts ununterbrochen anhaltenden Schießen des Feindes von den nahen Höhen
nicht zu denken. Die Aufklärung in östlicher und nordöstlicher Richtung hatte überall
die Anwesenheit zahlreicher Hereros sestgestellt. Oberleutnant v. Zülow entschloß sich,
die Station Waldan als zu gefährdet aufzugeben.

Am 15. wurde noch im Morgengrauen der letzte und aufregendste Teil der Fahrt angetreten. Die Hereros hatten die Bahn an fünf Stellen unterbrochen, zuletzt etwa 1½ km nordwestlich Okahandja. Während der hierdurch bedingten Wiederherstellungsarbeiten überschütteten sie regelmäßig den Panzerzug und die Arbeiter mit Feuer. Allein trotz aller Hemmnisse gelang es, Okahandja am 15. gegen Mittag zu erreichen. Als der Zug um 11 30 vormittags in die Station einsuhr, suchten die Hereros seine Besatung am Aussteigen und an der Bereinigung mit der Stationsbesatung zu hindern. Es entspann sich mitten im Orte ein heftiges Gesecht, in das auch die Stationsbesatung eingriff. Während ein Teil der Leute das Bahnhossgebäude besetzte und die Ladung des Zuges, vor allem die 50 000 Patronen, in Sicherheit zu bringen suchte, wurden alle hierbei entbehrlichen Leute in das immer heftiger werdende Gesecht eingesetzt. Erst als die Dämmerung hereinbrach, räumte der Feind den Ort und zog sich auf die nahen Höhen östlich und nordöstlich von diesem zurück. Okahandja war dank dem entschlossen und tatkräftigen Berhalten der Entsatsolonne und ihres Kührers aus schwieriger Lage befreit und in unumstrittenem Besitz der Deutschen.

Oberleutnant v. Zülow übernahm nunmehr das Kommando in Ofahandja und besetzte mit der auf rund 200 Mann angewachsenen Besatzung außer der Station auch noch den Bahnhof und den Panzerzug. Unverzüglich wurden alle erforderlichen Maßnahmen zur Erhöhung der Berteidigungsfähigkeit der Station und zur Gesundserhaltung der Besatzung getroffen. Die Arbeiten wurden ansangs dadurch erleichtert, daß die Hereros sich nach dem Gesecht auf die etwa 800 m entsernt liegenden Höhen zurückgezogen hatten, von wo sie erst am 16. mittags wieder vorrückten.

Die Mannschaften wurden in eine Feld= und eine Besatzungstruppe eingeteilt; während dieser in erster Linie der Sicherheitsdienst übertragen wurde, sollte die Feldtruppe als Ausfalltruppe dienen und Unternehmungen im offenen Felde aussführen. Im Laufe des 17. famen noch einige flüchtige Siedler, denen es gelungen

war, sich vor dem wilden Wüten der Aufrührer zu retten, auf die Station. Unter ihnen besand sich auch die halb zu Tode gehetzte Frau des ermordeten Farmers Lange mit ihren beiden noch lebenden Kindern. Sie war seit vier Tagen unterwegs gewesen. Ihr Mann und ihr Schwager waren von den Unmenschen mit Kirris (Keulen) totgeschlagen, das jüngste, dreijährige Kind vor den Augen der jammernden Mutter zwischen der Tür gequetscht und mit einigen Kirrisschlägen zu Boden gestreckt worden, sie selbst wurde dann durch mehrere Schläge auf den Kopf betäubt, so daß die Hereros sie für tot hielten. Auf der Flucht ernährte sie sich mit ihren beiden kleinen noch lebenden Kindern von roher Feldtost. Nach viertägigem Umherirren unter den sürchterlichsten Qualen erreichte die Ürmste am 17. spät abends, vor Angst und Erschöpfung halb tot, die schützenden Manern der Station.

Nachdem die notwendigsten Arbeiten zur unmittelbaren Sicherung der besetzten Örtlichkeiten ausgeführt waren, beschloß Oberseutnant v. Zülow, bereits am 19. zur Erkundung und Sicherung der Bahn nach Windhuk mit der Feldtruppe in dem gesecken Eisenbahnzuge eine Fahrt dorthin zu unternehmen. Aber schon nach kurzer Beit mußte diese eingestellt werden, da das Geleise auf weite Entsernung aufgerissen und vor allem die hölzerne Eisenbahnbrücke durch Abbrennen einzelner Joche zerstört worden war. Gegen die nunmehr den Zug angreisenden Hereros sieß Oberseutnant v. Zülow dessen Besatung ausschwärmen. Während des Gesechts, das sich außerhald des Ortes entspann, wurde dieser selbst nach allem Brauchbaren, vor allem nach Lebensmitteln, Munition und Lazarettbeständen abgesucht. Bei dieser Gelegenheit wurde auch alle am Platze besindliche Munition sowie eine große Dynamitmenge, deren Vorhandensein dem Feinde dis jetzt entgangen sein mußte, nach der Station gerettet.

Am 20. Januar machte Oberleutnant v. Zülow den Bersuch, mit dem Banzersuge in der Richtung auf Karibib vorzudringen, um hierdurch die Berbindung mit Swafopmund wiederzugewinnen. 8 km westlich Waldau wurde jedoch eine etwa 20 m lange Eisenbahnbrücke zerstört vorgesunden. Bei dem Bersuch, sie wiedersherzustellen, kam es mit den angreisenden Hereros zu einem sehr heftigen Gesecht, in dem die 70 Mann starke Besatzung des Zuges vier Tote und vier Berwundete einbüßte, während die Hereros allein 50 Tote auf dem Platze ließen.

In der nächsten Zeit wurden fast täglich weitere Auftlärungss und Patrouillensgänge unternommen, besonders in der Richtung nach Osona hin, von wo aus man Hilse erwartete. Am 22. sah man in der Richtung Windhuk mehrmals starke Rauchswolken, auch hörte man geschützdonnerähnliches Getöse; die sosort in der Stärke von 100 Mann ausrückende Feldtruppe besetzt die wichtigsten Punkte in dem Vorgelände nach Windhuk zu, kehrte jedoch mit Einbruch der Dämmerung wieder nach Okahandja zurück; nur ein Posten wurde auch während der Nacht süblich des Ortes belassen; von der erwarteten Unterstützung war immer noch nichts zu sehen. Am solgenden

Tage rudte die Truppe wieder aus und befette die bei Diona liegenden Barmertlippen, die einen weiten Ausblid nach Bindhut geftatteten; faum war die Stellung eingenommen, als etwa 70 zum Teil berittene, in beutsche Uniform gekleidete Hereros, die erst beim Näherkommen als Teinde erkannt wurden, trop lebbaften Teuers zwei in ber Flante liegende überragende Ruppen besetten und von bier bie Truppe unter Beuer nahmen. Da trot vierftundigen Bartens von einer beranrudenben Berftartung wiederum nichts zu entdeden mar, und die Truppe in Gefahr geriet, von den Bereros umgangen und abgeschnitten zu werben, jog sie fich gegen Abend ohne Berlufte wieber nach Otabandia zurud.

Bahrend ber Unternehmungen ber Feldtruppe hatte bie Bejagungstruppe bie Berftartungsarbeiten ziemlich ungeftort fortgesett. Der Ort war jett bereits fo ftart befestigt, baf mit Buverficht ben weiteren Greigniffen entgegengefeben werben tonnte. Eine Wefahr für die Behauptung bes Plates bestand nicht mehr.

Wie ernft und richtig die Bedeutung des Aufftandes von Anfang an eingeschätt wurde, geht aus einer Tagebuchaufzeichnung bes Oberleutnants v. Bulow vom 19. Kanuar hervor. "Die Hereros", heißt es hier, "find gut bewaffnet und haben reichliche Munition und viel Bieh und Proviant, das fie ben Beigen alles geraubt haben. - - Gin langer Feldzug wird uns also wohl bevorsteben. Ich bin jedoch ber Ansicht, daß ben Hereros nach dem von ihnen unter den Weißen angerichteten Blutbade niemals Bardon gegeben werden darf". In ber Tat: bas Blut ber gemorbeten Manner, bie Martern und Qualen mighandelter Frauen und unschuldiger Kinder schrien gum Dier mußte gefämpft werden, bis gur Bernichtung! Das ertannten auch die hereros, und bamit wuchs die Energie ihres Widerstandes. Gie wußten, daß fie um Leben und Erifteng ringen mußten.

Das Gefecht am Raifer Bilbelms: berge. Dia: entfest. 28. Januar.

Die eilige Flucht der Hereros am 27. nach dem kurzen Gesecht mit der Rom= pagnie Franke ließ vermuten, daß ber Feind, burch bas Erscheinen ber Kompagnie erschredt, ohne jeden Widerstand bie Gegend von Stahandja geräumt hatte. Diese handja wird Annahme erwies sich jedoch als irrig.

> Hauptmann Franke brach am 28. Januar in aller Frühe auf, in der Absicht, die aniceinend nach Otjofasu geflüchteten Bereros bafelbst zu stellen. Um die feindlichen Späher ju taufchen, ichlug er junächft ben Beg nach Ofatango\*) ein und ließ erft etwa 2 km nordweftlich Ofahandja die Spite die Richtung rechts durch das Buschfeld auf ben Raifer Wilhelmsberg nehmen. Sie follte bem Berg gegenüber ftehen bleiben, ben Marich der Kompagnie fichern, die, hinter ihr wegziehend, dem Bege nach Otiofasu auftrebte, und bann als nachbut folgen; außerbem beobachtete noch eine Offizierseitenpatrouille den Berg.

> Raum hatte die Rompagnie den Weg nach Otjojafu erreicht, da entspann fich bereits bei ber Spite ein heftiges Gefecht. Auch die Seitenpatrouille mußte, von

<sup>\*)</sup> Tert-Stigge Geite 46.

lebhaftem Feuer empfangen, schleunigst umtehren. Der Berg war vom Gegner, den man in vollem Abzuge geglaubt hatte, stark besetzt. Hauptmann Franke entwickelte die Kompagnie nach rechts, die Geschütze protten am Wege ab, die Handpferde und die Karren wurden in das eben durchschrittene Buschseld zurückgesandt.

Der Feind hatte außer dem 1675 m hohen, wild zerflüfteten Kaiser Wilhelmsberge auch die niedrigeren, auf dem rechten Kandu-Ufer gelegenen Höhen besetzt. Das Borgelände bot der Annäherung die denkbar größten Schwierigkeiten. Es war, wie der Berg selbst, sehr zerklüftet und außerdem vielsach mit dichtem Haciesdornbusch

## Abbildung 4.



Bahnhof Okahandja. Im Bintergrund der Kaiser Wilhelmsberg.

bestanden, den die Schützen oft nur auf dem Bauche weiterrutichend durchkriechen konnten. Der tief eingeschnittene KandusBach mit seinen steil abstürzenden Rändern und seinem sandigen Bett bildete ein weiteres Hindernis beim Angriff, der nur stellenweise durch tote Winkel erleichtert wurde.

Trot dieser Schwierigkeiten wurden die Höhen des rechten Kandu-Users nach kurzem Feuergesecht in schnellem Anlauf genommen. Hier oben hielt Hauptmann Franke seine Schützen zunächst an, gewährte den atemlosen Leuten einige Ruhe und ließ die Berbände wiederherstellen. Die Hereros hielten ihre am Berghange des linken Ufers angelegten Berschanzungen beseth; Hauptmann Franke beschloß, den Angriff gegen diese fortzusetzen, und ließ die einzelnen Züge so nahe an das Flußbett heransühren, als dies in Deckung geschehen konnte. Zur Unterstützung des weiteren Angriffs wurde das

Gebirgsgeschütz\*) auf bem rechten Flügel ber Schützenlinie gebeckt in Stellung gebracht und begann auf 300 bis 600 m die Berschanzungen zu beschießen. Balb

## Skizze des Gesechtsseldes von Okahandja.

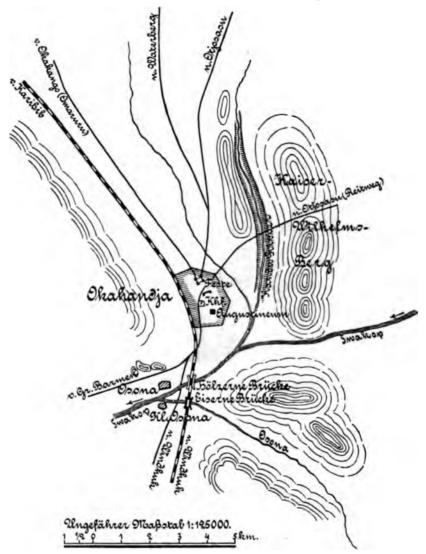

barauf schwieg das seindliche Schützenseuer, und man bemerkte, wie einzelne Hereros aus den Schanzen flohen. Das anscheinend wirksame Artilleriefeuer ermögslichte den Schützen, sprungweise über das Flußbett vorzugehen. Da sie stellenweise

<sup>\*)</sup> Das Feldgeschut tonnte wegen ber Belandeschwierigfeiten nicht weiter verwendet werben.

bis an die Hüften in dem Triebsande des Flußlaufs versanken, war dies eine harte und zeitraubende Arbeit; es war ein Glück, daß die Kompagnie während derselben sich im toten Winkel befand und so gut wie gar nicht vom Feinde beschossen werden konnte. Un dem jenseitigen Flußrande wurde nochmals gehalten und dann begann die Ersteigung des Berges. Da das Fener der Hereros zum Teil durch das Artisseriesener niedergehalten und wirkungslos war, blieben die Schützen in ununtersbrochenem Borgehen, nahmen eine Feldschanze nach der andern und drangen schließlich bis zum Gipfel des Berges vor. Zetzt stohen die Hereros eiligst; in den Schanzen wurden zahlreiche Tote und Berwundete gefunden, außerdem Felle, Decken, Hausrat aller Art sowie mehrere Pferde erbeutet. Man hatte offenbar das Hauptlager der Otahandja-Hereros erobert.

Als die Kompagnie schon im Begriff stand, sich wieder der Straße zuzuwenden, erhielt sie nochmals von einigen Bergspiten Feuer und verlor hierbei zwei Berswundete. Der Feind wurde indessen auch von dort bald verjagt und floh eiligst in öftlicher Richtung; die Kompagnie wurde dann am Fuße des Berges bei dem Feldsgeschütz gesammelt.

In heißem sechsstündigen Kampse war der Zeind geworsen; er gab die Umgegend von Okahandja endgültig preis. Erst jetzt konnte der Ort in Wahrheit als entsetzt gelten. Die Kräfte der Mannschaften waren aufs äußerste erschöpft, so daß an eine Fortsetzung des Marsches nicht zu denken war. Hauptmann Franke blieb daher bei Okahandja; die Kompagnie hatte drei Berwundete gehabt. Über das Berhalten seiner Untergebenen während des Kampses berichtet Hauptmann Franke:

"Daß es trot ber formidablen Stellung gelang, ben Sieg zu erringen und bie Leute in ber Hand zu behalten, wurde nur ermöglicht burch bie vorzügliche Haltung von Offizieren und Mannschaften und die ausgezeichnete Feuerdifziplin."

Die geringe Wirfung des feindlichen Feuers erflärt fich nach der Ansicht des Hauptmanns Franke dadurch, daß die Hereros mit den in ihren Händen befindlichen Gewehren 88 damals noch nicht umzugehen wußten und meist viel zu hoch schoffen.

Am folgenden Tage wurde die feindliche Stellung durch Mannschaften der Besatung von Ofahandja nochmals durchsucht, ohne daß indessen vom Feinde noch jemand angetrossen worden wäre. Aus dem Zustande des Lagers ließ sich erkennen, mit welcher Haft die Hereros gestohen waren; ihre Spuren führten nach Norden und Nordossen. Am 30. Januar rückte Hauptmann Franke nach Otjosasu in der Hossinung, dort den Gegner noch einmal stellen zu können. Der Ort war jedoch vollständig verlassen. Nachdem die Hererohütten niedergebrannt worden waren, wurde nachmittags der Rückmarsch nach Ofahandja angetreten.

Um 31. Januar fette Hauptmann Franke ben Bormarich längs ber Bahn auf Raribib fort, woselbst er am 2. Februar eintraf. Der Feind wurde nirgends mehr

angetroffen. Somit war die Gifenbahn wieber in ber Dand ber Deutschen, fahrbar war indessen zunächst nur die Strede Windhut-Okahandja.

Hauptmann Franke mar: schiert auf Raribib... Dmaruru meiter. 31. Januar.

In Karibib fand Hauptmann Franke die Lage verhältnismäßig friedlich und den Blat felber nicht bedroht, die Rompagnie konnte beshalb fofort auf Omaruru weitergeben. Hauptmann Frante hoffte, auch biefe Station allein mit feiner Rompagnie entfeten zu können; er beichloft baber, am folgenben Tage, bem 3. Rebruar, ben Maric nach Norden anzutreten. Gin Teil ber von Binbhut mitgenommenen Mannichaften bes Beurlaubtenstandes wurde auf ihren Bunich wieder nach bem Sauptort entlaffen und durch Freiwillige der Besatzung von Karibib ersett. Es fehlte inbes ein Führer für die Artillerie. Da erbot sich ein Angenieur der Otavibahn, namens Leutenegger, der ichweizerischer Artillerieoffizier war, freiwillig zur Übernahme biefes Hauptmann Franke willigte ein und hat, wie er schreibt, "bies nie bereut": ber neue Rührer ber Artillerie leistete überall ben Deutschen treue und bemahrte Waffenbrudericaft. Die Ausrudestarte ber Rompagnie stellte fich nach biefem Austausch auf sieben Offiziere, zwei Arzte, 126 Mann mit einem Feld- und einem Bebirgsgeschüt sowie einem Ochsenwagen.

3. Februar.

Um 430 nachmittags wurde der Marich angetreten und bis 5 km nördlich Etiro fortgeset, wo an einer Übersicht gewährenden Stelle gelagert wurde. Auf bem Mariche hatte man von ben Bereros nichts gesehen, wohl aber zeigten verschiebene Spuren, unter anderem eine völlig ausgeplünderte Karm, daß die Bereros auch bier ihr Zerstörungswerk geübt hatten.

Die Rom: por Omaruru

Am folgenden Tage wurde um 4 30 morgens wieder angetreten und Diombimpagnie trifft bambe erreicht, wo die Berften des Hererohäuptlings Manasse durchsucht und leer ein und greift gefunden wurden. Hauptmann Frante hoffte, daß das bloße Erscheinen seiner Kompagnie bie Belagerer ben Omaruru-Bereros gurcht einjagen und fie wieder beruhigen murbe. Um ben Gingeborenen das Erkennen feiner Berfon zu erleichtern, legte er eine weiße Rorbuniform an und ritt feinen im gangen Begirf Omaruru befannten Schimmel.

> Als die Rompagnie gegen 900 vormittags auf etwa 1500 m an bas Haus Manasses\*) herangefommen war, erblidte man im Grunde östlich bes Weges eine große Biehherbe, die von ihren Bachtern eiligft nach Norben weggetrieben wurde. Zur Feststellung der Ursache hiervon wurde der Rug des Oberleutnants v. Nathufius nach rechts bin entsandt, er war aber nur wenige hundert Meter geritten, als er Reuer erhielt. Rurg nach dem Abbiegen des Zuges Nathufius hatte die Spite unter Oberleutnant Griesbach bas Saus Manaffes erreicht und einige hereros beobachtet, bie mit ihrem Bieh nach Often flohen. Sie bog, diefen folgend, vom Bege ab, mahrend gleich= zeitig auch von vorn aus der Richtung von Omaruru einige Schuffe fielen. Dies veranlafte Sauptmann Frante, ber bisher burch bas beginnende Gefecht bes Ruges Nathufius in Anspruch genommen war, nach vorne zu galoppieren. Er fand bei Manaffes Saus

<sup>\*)</sup> Tert:Sfige Seite 49.

seine Spitze nicht mehr vor, dafür eröffneten jetzt die Hereros auf das große weiße Ziel, das der Hauptmann und sein Schimmel boten, ein heftiges Feuer. Es war flar, daß die Kompagnie nicht ohne ernsten Kampf nach Omaruru gelangen konnte.

Skizze des Gefechtsfeldes von Omaruru.



Die Hereros waren offenbar durch das Eintreffen der Kompagnie überrascht worden. Ihre unberittenen Späher hatten die Meldung von dem Anrücken der Kompagnie nicht schnell genug zurückbringen können, doch hatte eine größere Abteilung unter Titus Mutate noch rechtzeitig etwa 1000 m südöstlich der alten Station am

Ranbe bes fleinen Rebenriviers Stellung nehmen fonnen. Auch die Saufer auf dem hoben rechten Ufer bes Omaruru waren befett. Sauptmann Frante erfannte, bag er ftarte Bererobanden fich gegenüber hatte. Tatfächlich ftand ber Rompagnie, wie fpater feft= gestellt wurde, bier eine mehr als gehnsache Übermacht gegenüber. Das Belande war ber Berteidigung überhaupt und ber Jechtweise ber Gingeborenen im besonderen gang außerorbentlich gunftig. Gine Menge einzelner Felsblode und größerer naturlicher Steinschangen gab ben Bererofduten Belegenheit, aus faft völlig ficheren Feuerftellungen den Angreifer zu beichießen. Deffen Beichüte fonnten ben Schwarzen



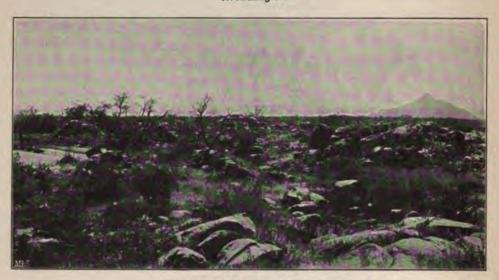

Belande am nebenrivier bei Omaruru.

hingegen binter folden Dedungen nicht viel anhaben. Auch mußte ber Ungriff, wenngleich hier und bort einzelne gelsblode und Bufde einigen Schut gewährten, immer wieder offene Stellen ungebedt überwinden.

Die Rom= pagnie ent= widelt fich bei bem Saufe

hauptmann Frante war, nachdem er fich überzeugt hatte, daß Manaffes Saus leer war, gurudgeritten und hatte ben entfandten Bug bes Oberleutnants v. Nathufius bereits wieder bei ber Kompagnie vorgefunden. Die Biehwächter waren nach furgem Manaffes. Rampf gefloben und hatten ihre Berbe in ben Banben ber Deutschen gelaffen. hauptmann Frante ließ jett die beiden Beidute unter bem Leutnant Leutenegger in Bobe bes Manaffeschen Saufes auffahren und entwidelte außer bem Reft bes Spigenzuges noch ben 1. und 3. Bug zu beiben Seiten bes Anmarichweges, mahrend ber 4. Bug (Nathufius) als Bededung beim Troß gurudblieb. Bur Rubrung bes Beuerfampfes fonnte faum die Sälfte ber Mannichaften verfügbar gemacht werben, ba außer ber Bagenbededung gahlreiche Mannschaften auch als Pferbehalter, Sanitats= personal und bei den Geschützen unentbehrlich waren.

Es entspann sich sofort ein lebhaftes Gesecht. Obwohl Schützen wie Geschütze gutes Schußseld hatten, war ein durchichlagender schneller Erfolg gegen die vorzüglich einsgenisteten Hereros nicht zu erzielen. Auch hier schoß der Gegner vielsach mit erbeuteten Gewehren 88, nur da und dort zeigten Rauchwöltchen den Standpunkt der seindlichen Schützen an.

Bahrend fich die Kompagnie am Manaffehause entwidelte, mar bie bem 2. Zuge (Griesbach) entnommene Spige immer weiter nach rechts vorgegangen und völlig außer Berbindung mit der Kompagnie gefommen. Der 2. Bug felbft bilbete unter Gubrung bes Bigemachtmeifters b. R. Rrbrn. v. Erffa am rechten Alugel in febr gunftiger Stellung eine vorgebogene Flante. Sauptmann Frante, ber auf bas Drangen bes Artilleriften Reichelt, ber bei ben binter bem Manaffeichen Saufe gebedt haltenben Broten ftand, feinen weißen Rod mit bem grauen bes Mannes getaufcht batte, ging nun bie gange Front entlang, um fich von ber Lage überall perfonlich ju übergeugen. Er erfannte, baß, wenn man ben bartnädigen Biberftand bes faft unfichtbaren Begners brechen wollte, es notwendig fei, ihm por allem naber auf ben Leib zu ruden, und befahl daber iprungweises Borgeben bes 1. und 3. Buges, mahrend ber 2. Bug liegen bleiben und feuern follte. Webedt burch bas Schnellfeuer biefes Buges, machte ber in ber Mitte befindliche 3. Bug unter Leutnant Leutwein einen Sprung von 300 m, bann folgte ber linfe Glügelzug unter Leutnant grhrn. v. Bollwarth. Während ber Sprung bes 3. Buges ohne jeden Berluft gelang, verlor ber 1. Bug feinen tapferen Führer und zwei Dann, ba bei beffen Sprung bie Feuerunterftugung ausgeblieben war, weil das Rommando biergu nicht burchgedrungen war.

Alls den Leutnant v. Wöllwarth das tödliche Geschoß traf, kniete gerade der Bachtmeister der Kompagnie, Wesch, neben ihm. Mit einem markerschütternden Butsschrei: "Die Schuste haben mir meinen Leutnant erschossen", sprang der heldenmütige Mann hinter der deckenden Klippe hervor, und vor Kampswut brennend und mit blutunterlausenen Augen stürzte er allein vor, um sich auf den Feind zu wersen. Doch der in unmittelbarer Nähe liegende Hauptmann Franke sprang eiligst mit einigen Leuten herbei, um den Rasenden sestzuhalten und niederzudrücken; sonst wäre es auch um diesen Braven geschehen gewesen, der "eine wahre Mutter" der Kompagnie war, und der stets und besonders in diesen letzen Tagen, die gerade von ihm sast übersmenschliches sorderten, seinen Hauptmann mit nie erlahmender Tatkrast unterstützt hatte. Bei aller Fürsorge für seine Untergebenen sührte Wachtmeister Wesch ein eisernes Regiment in der Kompagnie, bei der er ebenso gesürchtet wie beliebt war. Für Wesch gab es keine Anstrengung, die zu groß war, und seine Tapserkeit grenzte an Tollkühnheit.

Die Hereros werben aus ihrer erften Stellung verjagt.

Ingwifden arbeiteten fich die brei Buge abwechselnd fpringend und feuernd immer naher an die feinbliche Stellung heran. Als die Bereros die Rompagnie, die jest die Seitengewehre aufpflangte, immer naber auf fich gutommen faben, gogen fie beim Unblid ber gefürchteten Seitengewehre boch bor, beizeiten bas Beite ju fuchen. Erft einzeln, bann immer gablreicher raumten fie ihre Stellungen und gingen über ben fleinen Rivier gurud. Gingelne hereros, die ausharrten, wurden in ben Schangen felbft überraicht und niebergemacht. Die Rompagnie wollte mit ben brei entwidelten Rügen ben fliebenben Jeind über ben fleinen Rivier binaus verfolgen, doch Sauptmann Frante erfannte noch gerade gur rechten Zeit, bag bie jenseitigen Boben von Bererobanden ftark besetzt waren. Er bielt deshalb die Kompagnie in ber genommenen Stellung feft und befahl mit lauter Stimme, baß gunachft alles liegen bleiben folle. Er felbft begab fich nach rudwärts, um die Artillerie und ben beim Troß befindlichen Bug nathufius beranguholen, und, mit biefen Rraften vereint, ben Angriff auf bie ameite Stellung bes Reindes burchauführen. Der Bug Nathufius mar jeboch, mit ber Front nach Guben, in ein beftiges Befecht gegen Bererobanben verwidelt worben, bie anscheinend bas ihnen ju Beginn bes Rampfes abgenommene Bieh wiebererobern wollten. Sauptmann Franke führte baber nur die beiden Gefchute nach vorwarts in die neue Stellung und ließ fie die vom Reinde ftart befeftigten und befetten Steinschangen, fpater Müllerschangen genannt, unter Feuer nehmen. 21s er wieber nach porne zur Kompagnie galoppierte, bemerfte er im Borbeireiten ben armen, ichwerverwundeten Bollwarth in ber prallen, glühenden Sonne liegen; ichnell fprang er vom Pferbe, um feinen lieben Freund und Rampfgenoffen, ber die furchtbarften Schmergen ausftand, ein wenig gur Seite in ben Schatten einer bedenben Rlippe gu tragen und ben halb Berichmachtenden mit einigen Schlud Baffer ju erquiden. Auf feine Frage, wie es ihm nun ginge, antwortete Bollwarth mit ermattender Stimme und boch leuchtenden Auges: "Uch, lieber herr hauptmann, um mich ift's jest gleich; wenn wir nur bineinfommen in die Fefte!"

Doch länger durfte ber Hauptmann nicht bei seinem sterbenden Freunde weilen, ihn riefen neue Taten: der Angriff gegen die zweite, noch stärkere Stellung des Keindes auf dem anderen Ufer des Riviers.

In diesem Augenblick erhielt die Kompagnie völlig unerwartet eine willtommene Unterstützung. Der den Befehl in Omaruru führende Stadsarzt Kuhn hatte, ebenso wie der Oberleutnant v. Zülow in Okahandja, seine Mannschaften in eine Besatzungss und eine Ausfalltruppe eingeteilt. Die Aussalltruppe bestand aus den 24 gewandtesten Mannschaften unter dem Feldwebel Müller. Als das Feuer der Kompagnie Franke der eingeschlossenen Besatzung die nahende Hilse verkündete, entsichloß sich Stadsarzt Kuhn, unverzüglich einen Ausfall aus der Kaserne gegen den Rücken der Hereros zu unternehmen. Doch in diesem Augenblick traf die Meldung ein, daß starke Hererobanden vom Norden her im Borrücken gegen die Kaserne seine. Der

Ranonendonner aus der Richtung des Manassehauses nahm an Heftigkeit zu. Es galt, einen schnellen Entschluß zu sassen. Stadsarzt Kuhn hielt wegen der von Norden her drohenden Gesahr sein Berbleiben mit einem Teil der Besahung in der Kaserne sür notwendig; alle übrigen irgend entbehrlichen Leute schickte er unter Feldwebel Müller sofort in den Rücken der dem Kampse gegen die Kompagnie Franke zueilenden Hereros. Seitwärts der Straße nach Karibib vorgehend, stieß Feldwebel Müller unweit des Nebenriviers auf die Hereros, welche bereits im Kampse gegen die Kompagnie Franke standen. Eine stärkere Hereroabteilung, die sich dem Aussalls





Klippen südlich des Kindschen hauses.

tommando entgegenwarf, überschüttete dieses mit einem heftigen Feuer. Allein bessen ungeachtet stürmte Feldwebel Müller mit seiner kleinen Truppe mit aufgepflanzten Seitengewehren gegen den Feind vor, warf ihn zurück und drang mit wahrem Heldenmut in ununterbrochenem schnellen Anlauf gegen die stark besetze Stellung auf dem rechten User des Nebenriviers vor. Der Feind räumte diese in wilder Flucht unter Zurücklassung von 17 Toten. Feldwebel Müller fand an der Spitze der stürmenden Truppen den Heldentod. An seiner Stelle übernahm Feldwebel Götte die Führung der Aussallabteilung und vereinigte sich mit der inzwischen über den Rivier vorgekommenen Spitze unter Oberleutnant Griesbach.

hauptmann Franke drängte unverzüglich den fliehenden hereros mit ben drei

Saufe.

erften Bugen sowie ben beiben Gefchuten über ben Rebenrivier bis in bie Rabe ber alten Station nach. Dier zwang erneutes heftiges Feuer gum Salten. Die Die Bereros herreros hatten in ben Rlippen füblich bes Rinbichen Gebautes erneut Stellung genehmen eine nommen, und zum britten Male mußte die Rompagnie zum Angriff ichreiten. Bon britte Stellung neuem begann ber Feuerfampf. Die Buge waren jedoch in dem flippenreichen Gelande fo geriplittert, bag bie Gubrer ihre Leute nicht mehr überfeben fonnten und an eine Leitung bes Reuers nicht mehr gu benten war. Dehr und mehr lofte fich bas Gefecht in Gingelfampfe auf, in benen bie perfonliche Bewandtheit und Schieffertigfeit bes einzelnen ben Ausichlag geben mußten. Befonbers taten fich bierbei ber Gergeant Taute fowie ber Chiegunteroffizier, Gergeant Brug, hervor, welch letterer fein tapferes Borwartsfturmen mit bem Leben bezahlte. Nicht minder zeichneten fich burch Entichloffenheit und Mut die Reiter Mielte, Jegliewsfi und der Kriegsfreiwillige, Oberlandmeffer Reergens, aus.

> Bett versuchten die Schwarzen einen Borftoß gegen die rechte Flanke ber bunnen Schütenlinie. Es gelang ihnen, bis auf 30 m herangufommen, als die mit ber Spite vereinigte Ausfalltruppe unter Oberleutnant Griesbach von rudwärts berantam und fie nach furgem Gefecht wieder verjagte. Daraufbin gewann Die Abteilung Griesbach wieder ben Unichluß an ben rechten Flügel ber Rompagnie. Der Biberftand, ben bie Schüten bei biefem britten Ungriff fanden, mar außerorbentlich gab. Unter bem Schute bes Artilleriefeuers begann die Rompagnie indeffen von neuem borzugeben. Die Wirfung ber Geschütze war jest vorzüglich bant ber ruhigen und ficheren Leitung burch ben ichweigerifden Leutnant Leutenegger, obwohl biefer mit ben beutiden Berhaltniffen nicht vertraut war und bier in feinem erften Wefechte ftand. Birtfame Unterftugung fand bie Artillerie burch bas gegen ben Ruden ber hereros gerichtete Feuer bes Stationsgeschützes, bas in bas Wefecht eingriff, sobald erkannt war, daß der von Norden gemelbete Feind dem Gefecht gegen die Kompagnie Frante zuftrebte.

> Auf beren linkem Flügel gelang es bem Bachtmeifter Beich mit feinen Leuten, ben Reind aus ben Relbichangen am Omaruruflugbett berauszuichießen und badurch ben linfen Alugel por weiterer Befahr ju fichern. Begen ben rechten Alugel verfuchten bie Bereros einige Zeit fpater von neuem einen umfaffenden Borftog, ber bant bem fühnen und entschloffenen Berhalten bes Oberleutnants Griesbach glücklicherweise wiederum rechtzeitig von der Spige und der Ausfallabteilung gurudgewiesen murbe. Oberleutnant Griesbach wurde hierbei verwundet.

> Allein trop biefer Erfolge begann die Lage ber Kompagnie fritisch zu werben. Beig brannte die Sonne von wolfenlofem himmel hernieder, die Leute hatten fo gut wie nichts gegeffen, bas Baffer und bie Munition murben fnapp. Die Kräfte ber feit fechs Stunden in ichwerem Rampfe ftchenden Truppe begannen nachzulaffen. Jest brobte eine neue ernfte Befahr.

Sinten am Manaffebaufe ftanb ber Bug Rathufius im ichweren Befechte gegen überlegene hererobanden, die gegen ben Ruden ber Rompagnie vorgeben wollten icheibenbe In-Der Führer selbst war verwundet worden und hatte durch Leutnant 3. D. Hauber erfett werden muffen, der bisher ben Troß geführt hatte. Letterer war der Rompagnie nachgerudt und hielt wenige bundert Meter binter Diefer in Dedung. Bom rechten Rlügel fam bie Melbung, bag bie mehrfachen Borftoge ber Bereros gwar gurudgewiesen feien, die Lage jeboch ichwierig ware, ba ber Rubrer, Oberleutnant Griesbach, fcwer verwundet fei. Das feindliche Reuer gegen die Schüten in ber Front nahm an heftigfeit zu. Den Geschützen war die Munition ausgegangen; fie wirften nur noch burch bie Jurcht, bie allein ibr Anblid bem Jeind bamals noch einflöfte. Das Baffer mar gu Ende, bie Leute batten nicht einen Tropfen mehr. Die Site und ber Durft fteigerten fich faft bis gur Unerträglichfeit. Die Berlufte nahmen gu.

hauptmann Frante erfannte, daß bie Lage auf die Dauer unhaltbar fei und nur eine raiche und fühne Tat Rettung bringen fonnte. Das befte Mittel, biefer gefährlichen Lage ein Enbe zu bereiten, ichien ihm ein Sturmangriff gegen ben Beind in ber Front. Aber in biesem Augenblid, es war gegen 1200 mittags, schien ein neuer Anichlag bes Jeindes gegen bie linke Flanke zu broben. Das Borfturgen gablreicher Hereros aus ber Richtung bes Rindichen Gebäudes ließ auf bas nabe Bevorfteben eines Angriffs von biefer Seite ichliegen. Sofort murbe bas Teuer gegen bas Gebäude aufgenommen. Blöglich ertonte aus jener Richtung ein lautes breifaches Surra aus beutiden Reblen, und man erfannte gur allgemeinften Uberrafdung, bag bas Bebäube von einer beutiden Abteilung bejett war. Stabsargt Ruhn hatte von der Raserne aus gegen 1100 vormittags das Borgeben der Rompagnie gegen bie alte Station und ihre ichwierige Lage erfannt. Sofort raffte er alles, mas er an wehrfähigen Leuten aufbringen fonnte, jufammen, um gegen ben Ruden ber Bereros porgugeben. Un ber Spite von nur 12 Mann, 6 Beifen und 6 Gingeborenen, brang er unter Mitnahme bes alten Stationsgeschütes in ber Richtung auf bie Klippen fublich bes Rindichen Gebaudes vor und fuchte bier bas Gefchut in Stellung zu bringen. hierbei brach jedoch die Deichsel ber Brote entzwei, fo daß bas Auffahren unmöglich murbe. Stabsarzt Ruhn entichloß fich nun, die bas Rindiche Bebäude und die anliegenden Rlippen befett baltenden Bereros ju verjagen, um von bier aus ben mit ber Rompagnie im Rampfe liegenden Begner zu beschießen. Nach furgem Reuergefecht ffurmte er mit feiner fleinen Schar gegen ben Geind por, ber unter Burudlaffung von mehreren Toten eiligft bas jenseitige Flufufer ju gewinnen fuchte. Die fleine Truppe besette nun die genommenen Klippen und eröffnete bas Beuer gegen Flante und Ruden ber Aufftanbijden. Doch ploglich erhielt fie lebhaftes Beuer von dem linten Flügel ber Kompagnie - gludlicherweise ohne Berlufte gu erleiben, ba fofort alles hinter ber Dedung verschwand. Stabsargt Rubn hatte in ber Meinung, fich burch fein Gefcut am beften bemertbar machen gu fonnen,

griff.

in der Gile feine Flagge mitgenommen. Jest ließ er, um ber Rompagnie ihren Brrtum begreiflich zu machen, ein fraftiges, breifaches hurra ausbringen. Das half; bas Feuer murbe fofort eingestellt.

Sauptmann Frante brachte nunmehr feinen Entidlug, jum Sturm ju ichreiten, unverzüglich jur Ausführung. Er rief ber Schütenlinie ben Befehl gu, jum Sturme angutreten. Gei es, baf bie Mannichaften gu ericopft maren, fei es, bag ber Befehl in ber weit zerftreut liegenden Schützenlinie nicht weitergegeben wurde, aleichviel, er wurde nicht fofort allgemein befolgt. Da ichwang fich Sauptmann Frante auf feinen Schimmel, fprengte boch ju Rog por bie Front und wollte allein auf ben Beind einbringen. Diefe binreigenbe Tat gundete; wie mit einem Schlage erhob fich bie gange Linie, begeiftert und mit lautem Burra folgte bie 2. Felbfompagnie ihrem geliebten Guhrer, allen voran die Gefreiten Rufchte und Beffo. Dem tobesmutigen Anfturm ber tapferen Manner hielt ber Zeind nicht ftand. Geine bis jest fo gabe Biberftandsfraft brach gufammen; er flob in nordweftlicher Richtung über ben Omaruru-Aluft, noch wirffam beschoffen von ber Abteilung Rubn. Es war wie ein Bunder, bag ber Sauptmann, obwohl bie Bereros ihn und feinen Schimmel mit einem letten morberifden Teuer übericutet batten, famt feinem Pferbe unverlett geblieben war. Das Gelingen bes Sturmangriffs mar nicht jum wenigften bem rechtzeitigen Gingreifen ber Abteilung Rubn gu banten, wie überhaupt die Umficht und Tatfraft, die Stabsargt Dr. Ruhn und der tapfere Feldwebel Müller sowohl bei ber Belagerung wie bei bem Gefecht an ben Tag gelegt hatten, fehr wefentlich zu bem Befamterfolg beigetragen haben.

Da ber Reind in alle vier Winde auseinandergestoben war, wurde eine wirksame weitere Berfolgung unmöglich. Sauptmann Franke beichloß baber, mit feinen außerft erschöpften Leuten in Omaruru ju bleiben. Die Kompagnie und die Abteilung Rubn erreichten ohne weiteren Rampf gegen 200 nachmittags bie Raferne, wo eine halbe Stunde ipater auch Leutnant Sauber mit bem 4. Buge und bem Trof einrudte. Er batte ben beftig porbrangenden, fehr überlegenen Bereros gegenüber einen barten Stand gehabt und ichwere Berlufte erlitten. Der Sieg ber Rompagnie hatte inbeffen auch bie ihm gegenüberftebenden Banden gezwungen, fich gur Flucht zu wenden. Damit endete dieser schwere Rampf: Omaruru war aus gefahrvoller Lage befreit!

Die Ergebniffe

Den Bereros hatte biefer Schlag einen folden nachhaltigen Gindrud gemacht, bes Kampfes. baß fie die Umgegend von Omaruru vollständig und endgültig aufgaben. Ihr Berluft wird auf rund 100 Ropfe gefchatt. Auf beutscher Geite waren fechs Mann aefallen, drei Offigiere - bie Oberleutnants v. Nathufius und Briesbach fowie Leutnant Frbr. v. Bollwarth-Lauterburg - und zwölf Mann verwundet, biervon entfielen auf bie beiben Ausfallabteilungen zwei Tote und zwei Berwundete. \*)

Bon den Bermundeten erlagen noch zwei Offiziere und ein Mann ihren Ber-

<sup>\*)</sup> Ramentliche Berluftlifte Unlage 4.

letungen. Während Leutnant v. Wöllwarth schon nach wenigen Tagen von seinen Schmerzen durch den Tod erlöst wurde, hatte der Oberleutnant Griesbach noch lange zu leiden. Die 2. Feldsompagnie wußte, was sie an diesen beiden Offizieren verlor. Ihr hingebendes und entschlossenes Beispiel hatte manchen Schwächeren in heißer Stunde, als die Spannfraft zu erlahmen drohte, gehalten und zu neuer Tatfraft fortgerissen. Über den Berlust des Leutnants v. Wöllwarth heißt es in dem Briese\*) eines Mitsämpfers: "Die ganze Kompagnie ist tiestraurig, sie liebten ihn, den netten, flotten Kerl, alle zärtlich."

Er hatte ein warmes Herz für seine Untergebenen gehabt; wo es Anstrengungen und Entbehrungen zu überwinden gab, war er immer der erste gewesen, und wo es für seine Leute zu sorgen galt, hatte er nie an sich selber gedacht. Es war ein herzbewegender Anblick, als die wettergebräunten, kampferprobten Männer an der Bahre ihres geliebten Führers standen und sich das frühe Grab über diesem schlichten und tapferen jungen Ofsizier schloß, der einen so schoatentod gestorben und der der Besten einer gewesen war!

Waren die Berluste angesichts der kleinen Zahl der Kämpfer schwer zu nennen, so waren sie dasür auch nicht umsonst gebracht. Es war ein Erfolg erzielt, wie er größer angesichts der geringen Mittel nicht sein konnte. Durch die Siege von Okahandja und Omaruru waren die erst so übermütigen Hereros, die allenthalben angriffsweise vorzugehen wagten, in die Berteidigung geworsen; es war ihnen nicht gelungen, einen der Hauptsige der deutschen Macht in ihre Hand zu bekommen. Rechtzeitig war ihnen sühlbar gemacht worden, daß die deutsche Krast ihnen im offenen Kampse stets überlegen war. Besonders bedeutsam war, daß durch die Bersiagung der Hereros aus der Umgegend von Omaruru der gefährdetste Teil der Bahn, die Strecke Karibib—Okahandja gesichert war. Nur durch ihren Besitz und ihre schnelle Wiederherstellung wurde es möglich, daß die anlangenden Berstärfungen schnell an die entscheidenden Punkte besördert und dort dauernd mit den notwendigsten Bedürsnissen werden konnten. Der Siegeszug der Kompagnie Franke ist beshalb von entscheidender Bedeutung für die solgenden Operationen gewesen.

Hauptmann Franke hat in allen seinen Berichten das Berdienst für diese Erfolge allein "der beispiellosen Tapferkeit und Hingabe seiner Offiziere und Mannschaften" zugeschrieben; "nur dem todesmutigen, über alles Lob erhabenen Schneid seiner Truppe und ihrem kaltblütig genauen Schießen sei in jedem Falle der Sieg zu verdanken". "Selten oder nie," so heißt es in dem Bericht über das Gesecht von Omaruru, "ist von den Herros mit solcher Hartnäckigkeit und Bähigkeit gekämpst worden. Heiß brannte an diesem Tage die Sonne auf die ermatteten Kämpser hernieder, die nach einem anstrengenden Anmarsch in einem sast achtstündigen Gesecht ausharren mußten! Und doch versagte keiner, den nicht ein seinbliches Geschoß zu Boden warf — eine

<sup>\*) 21.</sup> a. D.

hervorragende Leiftung, die nur durchgeführt werden konnte von afrikanischen Reitern, welche mehrere Jahre im Lande sustematisch an Strapazen und Entbehrungen aller Art gewöhnt waren."

Mit Recht kann man aber hinzusügen, daß die Truppe zu solchen Taten erst befähigt wurde durch das Beispiel ihres Führers, der rücksichtslos seine Berson für die hohe Sache einsetze. Wohl selten ist der Einsluß der Persönlichkeit des Führers auf die kriegerischen Leistungen seiner Truppe so sichtbar zutage getreten wie hier. Mit wie starkem Bertrauen und wie stolzen Gesühlen die 2. Feldsompagnie an ihrem Führer hing, schildert in schlichten Worten ein Unterossizier der Kompagnie in einem Privatdriese, in dem es heißt: "Wie grenzenlos jeder an seinem Hauptmann hing, trat erst im Gesecht ganz hervor. Jeder einzelne ging unter ihm gern ins Feuer, benn er wußte genau, wenn der Hauptmann sührt, kann es gar nicht schief gehen, dann müssen wir gewinnen. Jeder einzelne wußte, daß wir ohne unseren Hauptsmann nichts machen konnten. Der Hauptmann konnte Unmögliches von jedem verslangen — und jeder tat es freudig."

Das Baterland kann mit Stolz und Dank auf diese brave Truppe bliden, die es durch ihre tatkräftige und opferwillige hingabe vor neuen schweren Berlusten beswahrt hat. Ehre gebührt auch den tapferen Berteidigern von Omaruru und Okahandja. Die Taten dieser Männer und der Siegeszug der Kompagnie Franke werden in der Geschichte unserer kolonialen Kriege für immer als leuchtende Borbilder glänzen!





# II. Die Kämpfe an ben Onjati-Bergen.

# 6. Die Cage Unfang februar und die Ereignisse bei der Gftabteilung bis jum Gesecht von Gwitotorero.

fleich nach bem Gintreffen ber erften Ungludsnachrichten über ben Aufftand in Magnahmen

Subweftafrifa waren in ber Beimat Magnahmen getroffen worden, um bem in ber Beimat. fo jah überraschten Schutgebiet in umfaffender Beife Silfe zu bringen. Als erfte Berftarfung murbe icon am 17. Januar auf Befehl Seiner Majeftat bes Raifers ein Marine-Expeditionsforps mobilgemacht, bas aus einem gusammengesetten Marine-Infanterie-Bataillon, einer Majdinentanonenabteilung, einer Sanitätsfolonne und einem Proviant- und Materialiendepot bestehen und 23 Offigiere, fünf Urgte und Beamte und rund 600 Mann fowie acht Mafdinenkanonen gablen follte. Schon vier Tage fpater, am 21. Nanuar, tonnte bas Expeditionsforps, bem fich ber gur Berfügung des Gouverneurs gestellte Major v. Eftorff anichlog, auf bem Dampfer "Darmftadt" unter bem Befehl bes Majors v. Glafenapp bie Ausreise antreten. Schwierigfeiten entstanden bei biefer ploglichen Inanspruchnahme fur die Marine-Infanterie nur infofern, als infolge vielfacher Abfommandierungen bie Bahl ber verfügbaren ausgebildeten Leute trot breifahriger Dienftzeit fo niebrig war, bag gablreiche Refruten nach Ufrifa mitgenommen werben mußten. Bur gemeinsamen gubrung bes Erpeditionsforps murbe ein besonderes Kommando gebildet, an beffen Spige ber feitherige Inspetteur ber Marine-Infanterie, Oberft Durr, trat und bas in furger Beit folgen follte.

Auch die Berftärfung der Schutztruppe wurde sofort in die Wege geleitet. Zunächst ging gleichzeitig mit dem Marine-Expeditionsforps eine Abteilung Gisenbahntruppen, bestehend aus zwei Offizieren und 60 Mann unter Führung des Oberleutnants Nitter, nach dem Schutzgebiet ab. Ferner ordnete Seine Majestät der Kaiser die Berstärfung der Schutztruppe um 500 Mann, sechs Feldgeschütze 96, vier 5,7 cm Schnellseuergeschütze,\*) eine 3,7 cm Maschinenkanone und sechs Maschinengewehre an. Diese Berstärfung, die nach den organisatorischen Bestimmungen für die Kaiserlichen

<sup>\*)</sup> Dies waren die feinerzeit aus bem Schutgeblet gur Inftanbfegung in die Seimat gefandten.

Schuttruppen burch Ginftellung tropendienstfähiger Offiziere und Mannichaften aller beutschen Kontingente auf Grund freiwilliger Melbungen gebilbet murbe, sollte in zwei Staffeln abgefandt werben, die in Berlin aufammengestellt und eingefleibet murben. Die Ausreise murbe am 30. Januar und 2. Februar unter Führung ber Sauptleute Buder und v. Bagensti von hamburg aus angetreten. Die Stärte ber beiben Transporte war nachträglich noch etwas bober bemeffen worben, fic betrug jufammen In Argentinien wurden 500 Pferbe und 500 Maul-22 Offiziere 516 Mann. tiere angekauft; hiervon wurden 250 Maultiere und 100 Bferbe am 20. Februar als Bortransport abgefandt.

Noch vor Gintreffen ber erften Berftärkungen hatte fich bie Lage im Schutgebiete burch bas tatträftige und erfolgreiche Eingreifen ber Kompagnie Franke wesentlich zugunften ber Deutschen verändert.\*) Auch die Berftellungsarbeiten an ber Bahn hatten bant ber energischen Tätigfeit bes Bersonals ber Otawi-Babnaesellicaft und bem guten Wetter schnelle Fortschritte gemacht, so daß bie Bahn am 5. Februar wieder in vollem Umfang benutbar war.

Eintreffen bes **Transports** p. Binfler.

Am 3. Februar traf ber Ersastransport v. Winkler\*\*) — vier Offiziere, ein Arzt, 226 Mann — in Swakopmund ein. Er wurde schleunigft gelandet, 3. Februar. ausgerüftet und einstweilen mit ben aus Ramerun eingetroffenen Gewehren 71\*\*\*) bewaffnet, ba bie eigenen Bewehre bes Transports tief im Schiffsraum verstaut und nicht vor Ablauf mehrerer Tage zu befommen waren. Dann wurde die Abteilung sofort mit der Bahn nach Bindhut in Marsch gesett, wo fie schon am 5. Februar eintraf.

> Die ursprüngliche Absicht, mit bem Detachement Binkler Gobabis qu entfeten und bann unverzüglich tonzentrisch gegen die Onjati-Berge vorzustogen, in benen zahlreiche Hereros festgestellt waren, mußte Rapitan Gubewill aufgeben, weil in ber Begend bes eben entsetten Omaruru erneut feindliche Banben erschienen waren. Das Detachement Bintler wurde beshalb nach Karibib zurudgenommen, um nach Omaruru zu ruden. Dies erwies sich indessen als überstüffig, weil die Hereros am 6. Februar die Gegend von Omaruru endgültig verließen. Die Abteilung Binkler nahm infolgebeffen am nächsten Tage, nachdem inzwischen auch die für sie bestimmten Gewehre 88 nach= gekommen waren, ben Bormarich nach bem Often wieber auf.

> Ebenso wurde der beabsichtigte Entsat von Gobabis unnötig, weil auch bier die Bereros, offenbar infolge ber Unnäherung ber beutiden Berftartungen, am 9. Rebruar fich aus ber unmittelbaren Nähe ber Station jurudgezogen hatten. Sie ichienen fich indeffen nordweftlich Gobabis am Schwarzen Roffob in bebeutender Bahl ju sammeln - wie angenommen wurde, um von dort aus ihren Abzug nach Britisch-Betschuanaland zu bewerkftelligen.+)

<sup>\*)</sup> Seite 57. \*\*) Seite 17. \*\*\*) Seite 34. †) Stigge 2.

Das Marine-Expeditionsforps traf bereits am 9, Kebruar mittags nach ichnell Das Marineund glüdlich verlaufener gahrt in Swafopmund ein. Major v. Glasenapp übernahm Expeditions: ben Oberbefehl über famtliche Lanbstreitfrafte und wurde noch an Bord ber "Darm= 9. Februar. ftabt" von Rapitan Budewill und bem Begirfsamtmann Juchs aus Swafopmund Anordnungen über bie Lage im Schutgebiete unterrichtet. Rach ben am 11. Februar von Saupt: bes Majors mann Franke aus Omaruru und von Hauptmann v. François aus Windhut eingehenden v. Glasenapp. Melbungen bestand im Begirf Omaruru feine Gefahr; über die Lage in Outjo war Buverläffiges nicht zu erfahren; Radrichten von ber bort befindlichen 4. Schutstruppentompagnie fehlten, ba die Berbindung mit Outjo feit bem 14. Januar unterbrochen war. Die Lage um Binbhut felbft war gleichfalls nicht bedrohlich; wo bie von Ofahandja abgezogenen hereros geblieben maren, mar nicht befannt. Man permutete fie in ben Onjati-Bergen. Stärfere Bererobanden waren bingegen fublich ber Bahn gwijden Binbhut und Otjimbinque feftgeftellt. 3m Often wurde in ber Begend von Reboro bie Ansammlung ftarfer feindlicher Banben gemelbet, benen gegenüber fich ber im Bormarich auf Gobabis befindliche Oberleutnant v. Binfler abwartend verhalten wollte.

Diese Nachrichten bewogen Major v. Glasenapp zu dem Entschluß, mit drei Kompagnien und sechs Maschinenkanonen zuerst nach dem Norden zu rücken, während eine Kompagnie und die versügbaren Mannschaften des Landungskorps S.M.S. "Habicht" auf Otsimbingue marschieren sollten, um die Gegend südlich der Bahn vom Feinde zu säubern. Auf dem nördlichen Operationsgebiete hoffte Major v. Glasenapp bei schnellem Bormarsch noch den durch Hauptmann Frankes Ersolge eingeschückterten Gegner zu fassen und mit vereinter Macht zu schlagen. Diese Gegend lag zudem der Gisenbahn und dem Hauptort Karibib so nahe, daß sich der Nachschub an Lebenssmitteln, Schießbedarf und den sonstigen Bedürfnissen der Truppe verhältnismäßig einfach und leicht gestalten konnte.

Da die See ziemlich ruhig war, konnte die Ausschiffung der Truppen trot der ungünstigen Hasenverhältnisse bis zum 11. Februar beendigt werden. Schwieriger als die Landung gestaltete sich indessen der Abtransport des Expeditionskorps mit der Bahn. Am 10. und 11. Februar konnte nur je ein Zug abgelassen werden, der je ungefähr die Hälfte des Seebataillons und der Maschinenkanonen-Abteilung aufnahm, während ein dritter Zug die Eisenbahn-Abteilung und die Sanitätskolonne nachführte. Die Fahrzeit nach Karibib betrug volle 22 Stunden, während deren die Mannschaften nur teilweise sitzen konnten. Die zuerst in Karibib eingetrossen 3. Kompagnie (Haering) mit zwei Maschinenkanonen trat unter dem Besehl des Majors v. Estorss bereits am 11. Februar den Marsch nach Omaruru an, während Major v. Glasenapp mit den übrigen Teilen am nächsten Tage solgen wollte.

Oberft Leutwein über: nimmt ben Oberbeichl.

Ingwischen war jedoch am 11. Februar ber Gouverneur, Oberft Leutwein, vom fübliden Rriegsichauplate gurudtehrend, in Swafopmund eingetroffen und hatte bie Leitung ber Operationen übernommen. Er war mit ber Entfendung ber 11. Februar. 3. Marine-Rompagnie nach Omaruru einverstanden, alle übrigen Teile befahl er indes in Ofabandja ju feiner Berfügung ju vereinigen.

> Der Bouverneur hatte anfänglich, als er noch fern vom Schauplate ber Ereigniffe weilte und infolge ber mangelhaften Lichtfignalverbindung nur ungureichend unterrichtet mar, ben nadrichten über bie aufftanbifche Bewegung ber hereros feine ernfte Bedeutung beigemeffen und auch nach Berlin berichtet, bag im Lande Truppen genug gur Niederwerfung bes Aufftandes vorhanden feien. In der Beimat hatte man jedoch, wie erwähnt, an maggebenber Stelle nach ben eingelaufenen Nachrichten eine andere Auffassung gewonnen und bie Entsendung bes Marine-Expeditionsforps fowie die Berftarfung ber Schuttruppe burch die Transporte Buder und Bagensfi\*) angeordnet.

> Raditem ber Gouverneur in Swafopmund naberen Ginblid in die Berhaltniffe gewonnen hatte, anderte er feine Unficht über Die Bedeutung bes Aufftandes und gelangte zu einer febr ernften Auffaffung ber Lage. Er gewann ben Gindrud, bag brei großere Bruppen Aufftandifder zu unterscheiben feien, Die er weftlich bes Baterberges, bei Otjisongati\*\*) und bei Reboro im Diftrift Gobabis vermutete. Er war nunmehr ber Überzeugung, daß es jum mindeften aller bisber entfandten Berftarfungen bedürfen wurde, um des Aufftandes herr zu werben. Demgemäß glaubte er, vor bem Beginn weiterer Operationen bas Gintreffen famtlicher aus ber Beimat abgegangenen Berftarfungen abwarten gu muffen. Bubem bielt er, ba er von ben Operationen unberittener Truppen fich wenig verfprach, eine guwartenbe Baltung bis jum Gintreffen famtlicher Pferbetransporte und bis jum Aufhören ber Pferbefterbe - etwa bis Ende April - für angezeigt. In Diefem Ginne berichtete er nach Berlin.

> Dier hatte ingwijden Geine Majeftat ber Raifer ben Chef bes Generalftabs ber Armee mit der Oberleitung der Operationen betraut. Oberft Leutwein erhielt die Beisung, die Operationen auf Outjo und Grootsontein (Rord) sobald wie möglich aufzunehmen.

> Entsprechend seiner fich später als gutreffend erweisenden Auffaffung, daß die hereros in brei Gruppen ftanben, teilte ber Gouverneur bie ihm gur Berfugung ftebenden Truppen in drei Abteilungen ein.

> 1. Die Oftabteilung - etwa 200 Mann ber Schuttruppe (Erfattransport Binfler), zwei Rompagnien Marine-Infanterie (1. und 4.) und einige Geschütze unter Major v. Glafenapp - follte ben Diftrift Gobabis vom Beinde faubern, die Grenze

<sup>\*)</sup> Seite 60.

<sup>\*\*)</sup> Am Suboftfuße ber Onjati-Berge.

für flüchtenbe Bereros und ihre Biebberben fperren und die Berbindung mit Grootfontein aufnehmen.

- 2. Die Bestabteilung 2. Schuttruppen-, 3. Marine-Infanterie-Rompagnie und mehrere Geichüte unter Major v. Eftorff - batte in gleicher Beife ben Diftritt Omaruru gu faubern, die Berbindung mit Outjo berguftellen und die vorläufig dort noch vereinzelt ftebende 4. Schuttruppen-Rompagnie an fich ju gieben.
- 3. Die Sauptabteilung bis jest nur aus ber 2. Marine-Infanterie-Rompagnie bestehend - follte burch die Ende Februar zu erwartenden Berftarfungen ber Schuttruppe (Transporte Buder und Bagensfi) und durch die ingwijden aus bem Guben gurudberufene 1. Felbfompagnie und Bebirgsbatterie fowie eine Bitboiund Baftardabteilung verftärft werden und fich bei Otahandja fammeln. Das Rommando über biefe Truppen übernahm vorläufig, bis jum Gintreffen bes Oberften Durr, Oberft Leutwein felbft. Ihre Aufgabe follte Die Riederwerfung bes Feindes bei Otjifongati und am Baterberge fein.

Die Sicherung ber Gifenbahn und die Befetzung ber Ctappenorte Swafopmund, Raribib, Dfabandja und Windhut fiel bem Gijenbahndetachement, ber Pandungsabteilung des "Sabicht" und ben eingezogenen Mannichaften bes Beurlaubtenftandes gu. Die Gifenbahnmannichaften erledigten außerbem bie meiteren an ber Bahn erforberlichen Berftellungsarbeiten.

Die Aufgabe, die die Abteilung Glafenapp löfen follte, war nicht einfach. Die Tatigfeit Die große Ausbehnung ber Grenze, ber völlige Mangel bes Landes an Silfsmitteln Dftabteilung. irgendwelcher Urt, ber die Truppe ausschlieglich auf ben ichwierigen und langfamen Radidub mittels Ochjenwagen anwies, erschwerte die Operationen außerordentlich. Der Umftand, bag nur ein gang fleiner Teil ber Abteilung mangelhaft beritten gemacht und ihr nur wenige Gingeborene gur Berfugung geftellt werben tonnten, ließ es faft ausgeschloffen ericheinen, ben landesfundigen, jum Teil berittenen Bereros, zuvorzutommen, falls fie abziehen wollten.

Der bereits am 16. Februar in Gobabis eingetroffenen Abteilung Binfler folgten bie übrigen Teile ber Oftabteilung von Bindhut aus in gwei Staffeln,

Die 1. Kompagnie - Hauptmann Fischel - war am 13. Februar in Windhut angelangt, hatte bort\*) fich mit Bagen und Borraten verseben, ihre Offigiere beritten Rompagnie gemacht und einige Schuttruppenreiter zugeteilt erhalten. Sie marichierte am 14. Marich nach uber Abrahams garm bei fehr beifem Better 40 km weit nach ber Schwargen Often an. Rlippe. In der Racht jum 15. wurden ihre jum Schute bes Lagers aufgestellten Gefecht an ber Boften von Sereros, mit benen Batrouillen icon mabrend bes Mariches Gublung genommen batten, angefallen. Es entftand eine lebhafte Schiegerei in der Dunfelbeit, 14. Februar.

Schwarzen

<sup>\*)</sup> Die Borbereitungen für bie Unternehmung nach Often hatte Sauptmann a. D. v. François getroffen.

bei ber bie Sicherungsabteilungen brei Tote und zwei Berwundetc\*) hatten. Als mit Tagesanbruch die Umgebung des Lagers abgefucht wurde, waren die Bereros verichwunden. Auch Tote oder Bermundete wurden nicht gefunden. Noch bevor Melbung von diefem Gefecht abging, traf am 15. Februar der Befehl des Gouverneurs ein, daß die Rompagnie vorläufig stehen bleiben sollte.

Die zweite Staffel ber Oftabteilung, ber Stab, bem als landestundiger Beirat Hauptmann a. D. v. François beigegeben war, die 4. Kompagnie und 30 Schuts truppenreiter unter Oberleutnant b. R. Köhler, wurde bis jum 17. Februar in Bindbut marichbereit und erreichte noch an biefem Tage Avis. Beiter zu gelangen, mar unmöglich wegen bes Berfagens ber Bagenfolonne, die trot ber turgen Begeftrede von nur 5 km jum Teil erft acht Stunden nach ber Truppe eintraf. Es zeigte fich. baß nach ben Anspruchen, bie ber Krieg im Guben gestellt hatte, bie noch vorbandenen Treiber, Rugtiere und Bagen in jeder Beziehung minderwertig waren; ähnlich war es mit ben Bferben beftellt, von benen bie von bem Bataillon aus Europa mitgebrachten fich noch am brauchbarften erwiesen. Die Rolonne erreichte trot folder hemmniffe am 18. Abrahams Farm, vereinigte fich am 19. mit ber 1. Rompagnie und gelangte mit diefer zusammen am felben Tage bis nabe an Seeis, von wo aus am 20. ber Marich über Otjihaenena-Orumbo auf Otjiwarumende fortgefest murbe.

Die Rehoro.

hier erhielt Major v. Glasenapp von Oberleutnant v. Winkler aus Gobabis Oftabteilung am Bormittage des 23. Februar die Meldung, daß ber Tetjostamm\*\*) noch bei Owiwendet fich auf fango — Kehoro (am Schwarzen Roffob) stehe und Oberleutnant v. Winkler von Go-23. Februar, babis nach Rorden mariciere, um Rehoro am 24. Februar zu erreichen. v. Glasenapp manbte fich baraufhin ebenfalls in beschleunigtem Marich nach Nordoften auf Reboro. Es gelang unter Aurudlaffung bes größten Teils ber Bagage, die 98 km lange Strede bis Reboro trot Baffermangels in 42 Stunden gurudgulegen, unter afrikanischen Berhältniffen eine sehr bemerkenswerte Leiftung, bie von ber großen hingabe ber Truppe ein icones Zeugnis ablegt. Leiber mar fie vergebens; Tetjo war im letten Augenblid in eiliger Flucht nach Nordwesten entwischt.

> Die Marine-Anfanterie erreichte am 26. Kebruar noch Owingi, wo sie in Berührung mit ber bis Kanduwe, weftlich Epukiro, vorgegangenen Abteilung Binkler trat. Dann aber mußte Salt gemacht werben, um ben Mannichaften nach ben großen Anftrengungen ber letten Tage Rube zu gewähren und bie Erganzung bes zu Ende gehenden Lebensmittelvorrats abzuwarten. Der Gefundheitszustand war trot ber ungeheuren Strapagen zu biefer Zeit noch recht gut.

Streifzug gegen ben Um festzustellen, ob weiter nördlich ein Abzug ber Hereros gegen die Grenze

Gifeb. \*) Tot: Die Seefoldaten Buttenmuller, Mahnte und Schneiber, verwundet: Gefreiter Arnbt, 27. Februar. Seefoldat Benge.

<sup>\*\*)</sup> Oftlicher, bem Sauptling Tetjo unterftebenber 3meig bes hererovoltes.

ftattfande, bilbete Major v. Glafenapp am 27, in Ranbuwe eine 80 Bferbe ftarte Erfundungsabteilung unter bem Befehl bes Oberleutnants Eggers. Diefe machte, begleitet von Major v. Glafenapp und mehreren anderen Offigieren, einen großen Ritt nach Norden, ber fie über Ombataba bis jum Gifeb bei Otjinene führte. 3m aangen wurden bei febr großer Sige und ungenugenber Berpflegung in vier Tagen 200 km gurudgelegt. Der Feind murbe nirgends mehr gefunden, bagegen festgeftellt, baß alle Spuren auf feinen Abgug nach Weften binbeuteten.

Da ber Often offenbar vom Geaner frei und beffen Entichlupfen in biefer Richtung nicht mehr zu befürchten war, faßte Major v. Glafenapp ben Entschluß, ben Bereros nach Weften zu folgen; benn am wirffamften wurde die Oftgrenze burch Bereros nach eine energifche Berfolgung bes Gegners in weftlicher Richtung gesperrt. Die Aufgabe, die Berbindung mit Grootfontein (Nord) aufzunehmen, hielt ber Führer ber Oftabteilung nicht für burchführbar. Denn Grootfontein fonnte, abgeseben von ber großen Entfernung und ben baburch entstebenben Rachschubschwierigfeiten, ohne größere Rampfe mit ben am Omuramba-u-Omatafo febr bicht figenben Bereros faum erreicht werden; für fleinere Abteilungen ichien bas Unternehmen baber aussichtslos. Major b. Glafenapp melbete bem Oberften Leutwein burd Boten feinen neuen Entichluß, an beffen Ausführung er unverzüglich berantrat, ba durch Abwarten einer Antwort fostbare Reit verloren gegangen mare. Bur Berbinberung bes Übertritts fleinerer Bererobanden auf englisches Gebiet wurde Rietfontein (Rord) burch 30 Mann ber Schuttruppe unter Leutnant Eymael befett und bie Besatung von Gobabis burch

einige Landwehrleute verftärft. Mit allen übrigen Truppen fette Major v. Glasenapp fich in zwei Rolonnen in Marich, um bis jum 15. Marg bie Linie Ofaiura (am Gifeb) - Efuja (am Schwarzen Roffob) gu erreichen. Er hoffte bort am beften in ber Lage gu fein, mit ber Sauptabteilung gufammenguwirfen, fobalb biefe operationsbereit war. Die 1. Rompagnie bes Marine - Infanterie-Bataillons, eine aus ber Abteilung Binfler gebilbete Schuttruppenfompagnie unter Oberleutnant Streitwolf und bie Reiterabteilung unter Dberleutnant Eggers bilbeten mit vier Beiduten und zwei Dafdinengewehren bie Sauptfolonne, die von Kandume aus das Epufiro Flugbett aufwärts marichieren follte; die linte Rolonne unter Sauptmann Lieber fette fich aus ber 4. Marine-Infanterie-Kompagnie, ber Reiterabteilung Robler und zwei Geschüten aufammen und hatte über Reboro und bann entlang bem Schwargen Roffob vorzugeben. Beibe Abteilungen waren noch mit Lebensmitteln auf über 20 Tage verfeben; ihre Berbindungen wurden unmittelbar auf Geeis verlegt. Rach Beendigung aller Borbereitungen fonnte am 6. Mary ber Bormarich angetreten werben,

Die Ausfage eines am 7. von ber Abteilung Eggers gefangen genommenen Raffern erwedte die Hoffnung, Tetjo noch bei Ofandjeju, etwa 40 km norböftlich Etuja, ju faffen, boch fand bie am 8. nach beichleunigtem Darich bort eintreffenbe

Major v. Glafenapp folgt ben Weften. 6. März.

Complianame der CII verlagen. Sie und daneuer frei die der inde Krimme, die wegen ter illeber Bennetalinnie in Ariabade eteriale ider Charteir meridiene En 1/2 ieger feite Tivelinger der Formerich, der unserheiter die ferfennung des Commencent geinnder fanze mit Charless und Strat fort. Die Hannelsberge erzeiche mr. 11. Mir; Chriefer mit mr. 12. guidenden Biere und Armenberen inhand. Cummer. Da die Sechanger des Commenceuts derents unt einem Afrancisch ter fierent und den Smerbene reineren, erheit die nur 11 Min, in Sein einperioder inte kolome der Beich und Owier berrentburner, unselbit die Bonerafrecions dail pennals bare un fin driver unt die eines in Annaria iber Cobabet in militar interior de la company de la company and ber Cepannen emige Ante genel werten zu leffen. Die entfielende Kurfe gebackte Minire 1. Civienne ar crientliber derLichung ar bennen.

Lai Gréch

Er fefenene freige die ferinene Kineling, die indes nur nich zwei Erfigiere und de Ludde 35 Mirre fiert wer, de die Pierdefestert wer der Andrenpunger der legter Beden 11 Mag. ien gelover fanne. In ince Berbintung univer deskult der Stad und medicie fenimene Officiere un bei Unsernefangung will must ein Mustaumnemeine ein Arge und one mit einem Sunnichtungerfener und feben Serfalbener beiege Ochfenteine wurden papereit. Ju panger weier es ef E Treete 36 Keiner unt alte Munt zu deis mit bener Minge z. Gleienung bie Erfendung unsernahnt. Seine Unich wer, feitmiselen is neilig und Terreilig wir Durin nich übrier Berrindreilungen überen wer is der Kigne und den Brendere infiblich ihrer unsgeschal ist

En 13. Mir: 6th mermens wurde absertien. Unserwegt beind Mirier : Gleienm be Seigung ber Begefrengung von Luftum: burd einer von Luftun beimprechenden fag. Beim Beimereiten auf Durchtreite folgen bie Ubreitung einer ret fit für Ime eine Sout unt gelangte mit beland furt betreit mit eine weite freie Milde binne wieder in liften Derniwich binner dem Eurikateren liegen festie. En me Bene minereiffenet eine Benemmeit inzu mie bes beite bei Omiteberere ine. Cleichzeite meite fühlich bei Bezei eine zurfe Biebente gemelten. Die Aleminne mit mi freie zu met nehm fie, nachten bie Biebmidten abgeibesten neren. u Beis Dam nurbe ber Muris gegen bie Berfr wieder arigencumen. Mit greifen Anriberrinner meterikunirmi refes und liufe derft Seinenmereillen gebest, ging bie Abseitung gegen ben wieber bisber werbenten Dormbuid von. Gie erbentete without tei Beiermerides und metren herten Greis um Abeneich und feste uner Juinkloffung von neur Munn als Bedeitug für des Bur den Music im Torntrift fert um bas Zurückneiben bes Biebs ju fichere um niberen Ginblif in tre Berfeltunge bem beinte zu befrumen.

Min bene bisher um einelne Leitens zu Gerich befrumen, die istennigh undgeriffen weren, und glaufer beswegen es mit einem famachen, überall ausweichenden Reinde he mer not hoper. Alles wer frek als eredich gegen 4 nachwingss einige am rechten

Flügel fallende Schüffe anzubeuten schienen, daß man nun den Gegner gestellt habe. Die Reiterlinie hatte in diesem Augenblick eine lichtere Stelle erreicht, sie saß sofort ab und machte sich bereit, den Kampf aufzunehmen. Aber der Feind hatte sich hinter den Büschen oder im Grase so vorzüglich versteckt, daß er so gut wie unsichtbar war und man ihm mit Feuer keinen Schaden zufügen konnte, obwohl er weniger als 100 m entsernt war. Bon der Bedienungsmannschaft des Maschinengewehres sielen

# Skizze des Gefechts bei Owikokorero. \*\*Constant of the stand of the standard of the standard

gleich anfangs mehrere Leute. Gin Bersuch, mit dem zunächst weniger bedrängten linken Flügel den Feind zu umfassen, glücke nicht, da dieser sich schnell verstärtte und seinerseits um beide Flügel herumzugreisen und die Rückzugslinie zu bedrohen begann. Jetzt erst erkannte man, daß man einen weit überlegenen, mehrere hundert Gewehre starken Feind sich gegenüber hatte, dem Major v. Glasenapp nach Abzug der Pserdehalter und Biehwächter nur etwa 30 Gewehre entgegenzustellen vermochte.

Da unter biesen Umständen der Kampf völlig aussichtslos und der Zweck der Erkundung zudem bereits erreicht war, befahl Major v. Glasenapp, langsam zurückzugehen. Es wurde noch zweimal Front gemacht und das Feuer ausgenommen, aber die Hereros, durch den Rückzug der Deutschen ermutigt, drängten jetzt lebhaft, besonders gegen beide Flanken nach. Ihr Feuer wurde immer heftiger, die Berluste mehrten sich, das Maschinengewehr mußte stehenbleiben, nachdem seine Bedienungsmannschaft gefallen und seine Bespannung abgeschossen war. Der Führer, Oberseutnant z. S. Hermann, selbst durch zwei Schüsse schwer verwundet und kampsunsähig, rief einige Reiter herbei, um das Gewehr zurückzubringen, aber wer sich ihm näherte, siel. Der Obermatrose Ehlers hatte es unbrauchbar gemacht, ehe er selbst zu Tode getrossen wurde und das Gewehr in Feindes Hand siel.

Der größte Teil ber weiter rudwarts ftebenben Bferbe wurde von ben Hereros zusammengeschoffen, immer mehr hauften fich beim Rudzuge die Berlufte, besonders

burch das heftige Flankenfeuer. Oberleutnant z. S. Mansholt hatte schon vorher den Befehl erhalten, nach Onjatu zu eilen mit der Weisung an die dort stehenden Truppen, sich gesechtsbereit zu machen. Erst nachdem ihm zwei Pserde unter dem Leibe erschossen waren, gelang es ihm, auf dem dritten davonzukommen. Das kleine Häuslein der Überlebenden führte Major v. Glasenapp in derselben Richtung zurück, aus der die Abteilung gekommen war.

Schon in ber ersten Stellung war Oberleutnant Eggers gefallen, ein alter, vielfach bewährter Afritaner, der schon in der Raufluft\*) im Jahre 1894 mitgefämpft batte und mahrend bes Aufftands bes Hauptlings Nifobemus 1896 verwundet worden war. Durch seinen frischen Wagemut als Führer ber berittenen Abteilung und burch seine Kenntnis von Land und Leuten hatte er sich in gang besonderem Mage die Bochichätung aller Offiziere und Mannichaften ber Oftabteilung erworben. Oberaffiftengargt Dr. Belten fand feinen Tob, als er, feine ichwere Bflicht treu erfüllenb, in die Schütenlinie voreilte. Mehrfach getroffen, fiel Leutnant Dziobed, der anfangs mit einem schweren Beinschuß noch energisch weitergefeuert hatte. Beim Burudgeben fielen die Leutnants der Reserve Tiesmeyer und Bendix, dann Oberleutnant g. G. Stembel und julett bei bem Bersuche, noch einmal mit einigen Leuten bas Reuer aufzunehmen, Sauptmann a. D. v. François, bis babin ber treue und sachtundige Berater bes Führers ber Oftabteilung; er war ber Bruber und Mitarbeiter bes früheren Gouverneurs und genoß bas höchfte Bertrauen bei allen beutichen Roloniften. Sein und Eggers' Tob waren gerabe jest besonders ichwer zu ersetende Berlufte, Die großenteils auch verwundeten Überlebenden erreichten völlig erschöpft bie Sanitatsfarre, beren Befatung ber Sanitätsfergeant Witt in breiter Front gur Aufnahme hatte ausschwärmen lassen. An ihrem Widerstande brach fich die Angriffsluft ber nachbrangenden Hereros; die Berwundeten konnten aufgeladen werben, und gegen 600 nach= mittags fette fich die Rarre unter gubrung bes ebenfalls burch zwei Streificuffe verwundeten Kommandeurs nach Onjatu in Bewegung. Die Bereros folgten gwar noch, bis die Dunkelheit hereinbrach, blieben aber nach und nach immer weiter ab. Ihr Feuer rief teine weiteren Berlufte mehr bervor. Batten fie energischer nachgedrängt, fo mare bie kleine Schar trot bes von den unverwundeten Mannichaften abacgebenen Reuers verloren gewesen. Sie erreichte um Mitternacht wieder bas Lager von Onjatu.

Bon elf Offizieren und 38 Reitern waren sieben Offiziere und 19 Mann gefallen, brei Offiziere, barunter Major v. Glasenapp und sein Abjutant, Leutnant Schäfer, und zwei Mann verwundet, mehr als die Hälfte ber ganzen Erkundungsabteilung außer

<sup>\*)</sup> Im nördlichen Groß-Ramalande.

Gefecht gesetht.\*) Mit blutigen Opfern war festgestellt worden, daß man einen gahl= reichen, jum Biderstand entschlossenen Feind fich unmittelbar gegenüber hatte.

Die Darstellung des Gesechts von Owisotorero zeigt, daß der vielsach erhobene Borwurf, die schweren Berluste seien durch mangelhafte Sicherung des Marsches hervorgerusen worden, in feiner Beise berechtigt ist. Das Gesecht lehrt indessen seint beutlich, wie unendlich schwierig die Ausstärung im afrikanischen Busch-





Buschgelände bei Owikokorero.

gebiete ift. Man hat aus dem verluftreichen Kampfe bei Owifoforero die richtige Lehre gezogen, daß hier die Berwendung starker Aufklärungsabteilungen, wie sie anfänglich, als eingeborene Kundschafter sehlten, empsohlen worden war, nicht am Plate ist, zumal wenn die Anwesenheit des Gegners bereits bekannt ist. Bei den späteren Unternehmungen wurden daher in der Regel schwächere Patrouissen entsandt und selbst diese ritten nicht gemeinsam, sondern meist in zwei Gruppen, vorne

<sup>\*)</sup> Außer den oben Genannten waren gesallen: die Feldwebel Bach und Nitschke, Bizeseldwebel der Reserve Wellstein, die Sergeanten Bennewies, Kiel, Signalmaat Brotlage, Bootsmannsmaat Höllte, die Unterossiziere Otten, Wolf, Bachmann, Sepp (Kriegsfreiwilliger, Gouvernementstierarzt), die Gefreiten Albrecht, Förster, Stegmann, Ahlenberg, Obermatrose Ehlers, Reiter Grasschopp, Schanz, Woderich; verwundet: Unterossizier Schmidt, Gefreiter Senne.

ber Rubrer mit zwei bis brei Reitern, meift eingeborenen Runbicaftern, gewiffermaßen als Spite, je nach bem Belanbe bicht ober einige 100 m babinter bie übrigen Reiter. Die Batrouille begnugte fich in ber Regel bamit, festauftellen, wo größere Biebberben ber Bereros fich befanben; benn beren Borhanbenfein ließ ftets auf bie Unwesenheit ftarfer Banben ichließen. Gin langeres Berweilen am Zeinbe ober gar ein Rechten ber Batrouillen hat fich ftets als unnut, ja bedenklich erwiesen; bem icharfen Muge ber Bereros entging die Unwesenbeit ber Batrouillen felten und es fiel ihnen, folange fie noch Unternehmungsluft befagen, nicht ichwer, eine fich länger in ihrer Räbe aufhaltenbe Batrouille zu überfallen und abzuschießen. Später indeffen, als bie Bereros einem Rufammenftoß ausweichen wollten, wurden fie burch bie beobachtenben Batrouillen nur unnötig beunruhigt und jum ichleunigen Abmarich bewogen. Deshalb ift es in einem folden Falle angezeigt, fowenig Batrouillen wie möglich zu ent= fenben. Diefe haben ihren Auftrag meift erfüllt, wenn fie bie Anwesenheit bes Reinbes an irgend einem Buntte festgestellt haben. Die weitere Aufflarung muß bann bas Gefecht ber nachfolgenden Abteilung felbst ergeben. Durch die Berlufte von Dwifoforero find folde Lehren zwar blutig, aber nicht vergebens erfauft worben, und es ericheint in jedem Falle ungerecht, gegen die braven Offiziere wegen ihrer Rubnbeit und ihres echt friegerifden Dranges, an ben Reind gu fommen, auch nur einen leisen Borwurf erheben gu wollen. Der Rühnheit werden im Kriege, jelbst wenn fie vielleicht blutige Opfer forbert, ftets iconere und hobere Erfolge beichieben fein als allgu großer Borficht und Bedachtfamfeit. Schwere Berlufte find bei tatfräftiger Rriegführung eben nie zu vermeiben.

Die Oftabteilung bleibt bei

Den festgestellten Zeind beabsichtigte Major v. Blafenapp unverzüglich angugreifen, fobald bie linte Rolonne ber Oftabteilung bei Onjatu eingetroffen fein würde. Onjatu fteben. Inzwischen ging jedoch bie Rachricht ein, daß bie hereros in großer Stärte ber auf fich allein angewiesenen Oftabteilung gegenüberftanben; nach einer Gingeborenenmelbung follten außer Tetjo auch die Sauptlinge Samuel Maberero und Traugott mit ungefähr 3000 Leuten bei Owifoforero anwesend fein. Major v. Glafenapp gog es beshalb vor, gunächft Radrichten von ber hauptabteilung abzuwarten und mit diefer gemeinsam zum Angriff zu ichreiten.

> So entftand für die Oftabteilung eine Beit bes Stillftands, mahrend beren fie bei Oniatu verblieb. Sie bezog am 15. Marz auf einer Bochfläche abseits der Bafferftelle ein neues Lager. Bur Berhütung von Seuchen, wie fie bei langerem Lagern größerer Abteilungen an berselben Bafferstelle leicht entstehen können, wurden umfaffende Magnahmen getroffen. Das Lager wurde allmählich ausgebaut und täglich durch eine Kommiffion auf feine Sauberfeit geprüft. Außerhalb besfelben wurden Latrinen und Abfallgruben angelegt. Boften an ber Bafferftelle forgten für beren Reinhaltung. Das gahlreiche Bieh murbe an einer eine halbe Stunde vom Lager entfernten Blen getränft.

Im übrigen wurde, so gut es ging, burch fleinere Batrouillen und Eingeborene mit bem bei Dwitotorero lagernden Feinde Fühlung gehalten und bie Mannichaft burd Ubungen in ber Rabe bes Lagers mit ben besonderen Anforderungen vertraut gemacht, die die Kriegführung im afrifanischen Buich ftellt.

## 7. Die Operationen der Weftabteilung.

Unterbeffen waren auch im Weften die Operationen in Bang gefommen. Dort batte die Rompagnie Franke nach dem Abzuge ber hereros aus der näheren Umgebung von Omaruru feftgeftellt, daß ber Reind furg barauf auch von Omburo in norboftlider Richtung abgezogen war, die Gegend weftlich bis nach Otombabe völlig geräumt und ichlieflich auch bas Gelande nordlich Omaruru aufgegeben hatte. Die Spuren aller Banden beuteten auf einen Rudzug nach Often bin.

Major v. Eftorff batte in Omaruru feit bem 14. Februar die 2. Felbtompagnie Die Beft-Frante, die 3. Kompagnie Saering des Marine-Infanterie-Bataillons, ein Felbgeschüt C. 73, ein 6 cm Gebirgsgeschütz und zwei 3,7 cm Maschinenkanonen vereinigt. tritt ben Bor-Gein Urteil über bie Rompagnie Frante lautete: "Mann und Pferd mager und 20. Februar. febnig, aber gefund aussehend - in der Tat eine ftolge Rompagnie." Unverjuglich nach Empfang ber am 19. eintreffenden Anordnungen bes Gouverneurs\*) brad Major v. Eftorff am 20. in ber Richtung auf Outjo auf, um fich gunächft mit ber 4. Feldfompagnie zu vereinigen, von ber immer noch feine naberen nachrichten vorlagen. In Omaruru blieben außer ber ursprünglichen, aus Landwehrleuten, Rriegsfreiwilligen und Invaliden bunt gujammengesetten Befatung 20 Geefolbaten und eine Mafdinentanone gurud; fünfgehn Geefoldaten und die Bedienung eines Mafdinengeidubes wurden beritten gemacht und ichloffen fich bem Bormarich an.

Die vorausmarichierende Kompagnie Frante erreichte am 21. Februar morgens, nachbem fie bie 65 km betragende Entfernung in 18 Stunden gurudgelegt batte, Ofowafuatjiwi (etwa 35 km fublich vom Etanenoberge) und fand bort bereits bie 4. Felbfompagnie por, beren Gubrung an Stelle bes verwundeten \*\*) Sauptmanns Aliefoth Oberleutnant Grbr. v. Schonau-Behr übernommen hatte. Um 22. trafen bort auch die übrigen Teile ber Rolonne Eftorff ein. Durch einen Erfundungeritt ber 4. Kompagnie wurde in ben nachsten Tagen ber Abzug ber Bereros aus ber Gegend westlich und fublich Otowafuatjiwi sowie bie Raumung von Otjipaue festgeftellt. Man vermutete, bag ber Stamm ber Omaruru-Bereros bei Otijibinamaparero, einer febr ergiebigen und von einer gewaltigen Felfenftellung geschütten Bafferftelle, ftebe. Major v. Eftorff entichloß fich, ben Reind bort aufzusuchen.

<sup>\*)</sup> Seite 63.

<sup>\*\*,</sup> Ceite 31.

auf Dtjibina= maparero. 25. Februar.

Er rudte zu biefem Zwed am 24. Februar 300 nachmittags mit ben beiben Schutv. Eftorff ftogt truppentompagnien und bem berittenen Teil ber Marine-Infanterie, im gangen zwölf maparero por. Offizieren, drei Sanitätsoffizieren, 164 Mann und fünf Geschüten, \*) auf Otjipque ab. Das Gefecht Die nicht berittenen Mannichaften ber Marine-Infanterie fowie ber Troß wurden bei Otjifina- in Okowakuatjiwi gurudgelaffen. Rad Abgug ber in Omaruru, Okowakuatjiwi und Dutjo gurudgebliebenen Befatungen waren bie Rompagnien an Ropfgabl fo ichwach, baß fie eigentlich bie Bezeichnung als folde nicht verbienten. Die Buge gablten nicht

### Abbildung 8.



Die Abteilung Estorff beim Abmarsch von Omaruru.

mehr als zwölf bis fünfzehn Gewehre. Die 4. Kompagnie hatte trot Zuteilung berittengemachter Seefoldaten nur brei Buge formieren fonnen. \*\*) Die Gefdute hatten nur ihre Brogmunition, da Gjelbespannungen für Munitionsmagen nicht vorhanden waren.

Bei Otjipane, ber letten Bafferftelle vor bem noch etwa 30 km entfernten Otjibinamaparero, wurde von 500 nachmittags bis 100 nachts geraftet. Der bann folgende Nachtmarich auf bem mit Gras ftart bewachsenen Bege geftaltete fich febr ichwierig, immer wieber ging bie Spur verloren, fo bag Major v. Eftorff ichlieflich

<sup>\*)</sup> Darunter zwei weitere von ber 4. Feldfompagnie mitgebrachte Gefchute C. 73.

<sup>\*\*)</sup> Die Schutzruppenkompagnien wurden in vier Bige eingeteilt. Die 3. Marine-Infanterie-Rompagnie murbe als folde vorübergehend aufgelöft.

um 430 morgens Halt machen mußte, um das Tageslicht abzuwarten. Erst gegen 800 morgens näherte sich die Spite der vorne marschierenden Kompagnie Franke der Werft.\*)

Schon porber batten bie bie Rolonne begleitenben Sottentotten Rauch und Die Rom-Biebberden entdedt. Best erfannte auch die Spite, bag bie jenseits bes Omarurus pagnie Franke Flußbettes und des Beftriviers liegende gewaltige Felswand von zahlreichen ftoft auf ben Bereros befett war. Die natürliche Stärke biefer Stellung war von ihnen in ge- 800pormittags. icidtefter Beije ausgenutt worden. In ben gablreichen Gelsspalten, Die funftlich eingebauenen Schiefischarten glichen, blinften Gewehrläufe, fonft fab man nichts vom Feinde außer einigen fich hier und da erhebenden Bereros. Die wenigen Durchbruche durch die Relfenmauer waren burch Aftverhaue gesperrt und bas Schuffeld vor ber Front forgfältig frei gemacht worben. Der Dithang ber Felswand gestattete einen vollfommen gebedten und ungeftorten Berfehr hinter ber Feuerlinie. In ber Mitte ber Band lag unten beim Glugbett bie Bafferftelle. Im Guden batte ber Feind ben Dtijbinamaparero-Berg befett. Zwifden Diefem und ber Bafferftelle gog fich ein felfiger Rand bin, ben die hereros in richtiger Erfenntnis feiner Bebeutung für ben Befits ber Bafferftelle burch eine vorgeschobene Abteilung ftart befett bielten. Bo bie Bligel ber Sauptstellung lagen, war nicht zu erfennen, ebensowenig wie ftart ber Begner war. Tatfächlich ftanben bier etwa 1000 Sereros, die bie gange etwa 4500 m lange Front einschließlich bes Otjibinamaparero-Berges befet bielten.

Die ganze Berteidigungsstellung war in hohem Maße widerstandsfähig, insbesondere konnte die Artillerie mit ihren Schrapnells wenig dagegen wirken. Das Gelände vor der Front erschwerte dem Angreiser seine Aufgabe ungemein. Bon der etwa 1000 m vor der Felswand liegenden Berst fällt es ganz flach nach den Wasserläusen zu ab, so daß trot der Grasbewachsung jeder einzelne Mann sich deutlich in der hellen Morgensonne abheben mußte. Nur die Wasserläuse selbst lagen streckenweise im toten Bintel.

Major v. Estorff erkannte, daß er hier vor einem schweren Angriff stand. Er Die Westsbeschloß, gegen die Front nur schwächere Kräfte und die Artillerie einzuseten, um abteilung entwicklichen Hauptkräften umfassend gegen beide Flügel vorzugehen, und zwar sollte die ber seindlichen Kompagnie Franke rechts, die Kompagnie Schönau links angreisen. Kurz nach 800 Stellung. morgens suhr die Artillerie, drei Geschütze C. 73 und ein Maschinengeschütz, im süde Erster Angriff lichen Teile der Werst auf und eröffnete das Fener gegen die gegenüberliegende Felse der Kompagnie wand. Zum Schutze der Artillerie wurde rechts und links je ein Halbzug der 4. Kompagnie auf dem Hange vorwärts der Werst entwickelt. Der Rest der

4. Kompagnie, mit dem Zuge berittener Seesoldaten wandte fich nach links, um sich gegen ben feindlichen rechten Flügel zu entwickeln.

Inzwischen war die Rompagnie Franke mit dem Gebirgsgeschütz von der Werft

<sup>\*)</sup> Stigge 3.

aus, burch Geländefalten gebedt, entlang ber feinblichen Front bis in Rabe bes felfigen Randes vorgerudt, wo fie ben feinblichen linten Alugel vermutete. Sauptmann Frante entwidelte alle vier Buge gleichzeitig, um fich gunächft in ben Befit biefes vorgeschobenen Boftens zu feten. Die Rompagnie war icon mabrent ber Geitmartsbewegung vom Zeinbe heftig beichoffen worben. Da bas Reuer bei ber großen Entfernung indes völlig wirfungslos gewesen war, batte fie ihre Entwidlung in aller Rube vornehmen fonnen; por bem Untreten batte Sauptmann Frante feine Leute über bas Berhalten beim Angriff gegen ben felfigen Rand noch eingebend belehrt. Dann ging bie Kompagnie in tadellofer Ordnung bis auf etwa 650 m an ben Jeind heran und eröffnete bier bas Feuer. Obwohl bas Ungriffsgelanbe feinerlei Dedung bot, war auch mahrend biefes Borgebens bas Feuer ber Bereros ziemlich wirfungslos gewesen, ba fie ju boch geschoffen hatten. Sauptmann Frante ließ nunmehr die Rompagnie jugweise springend naber an ben Feind beranruden. Doch jest wurde bas Borgehen burch heftiges Feuer gehemmt, bas vom Otjibinamaparero-Berge ber bie rechte Flante traf. Sauptmann Frante lieft baber einen Teil bes rechten Flügelaugs bie Front borthin nehmen und suchte mit bem übrigen Teil ber Kompagnie weiter vorzufommen. Unterftütt wurde dieses Borgeben burch bas Feuer bes Bebirgsgeschützes und eines später nachgefandten Feldgeschützes, bas, wenn auch ohne besondere Birfung, boch den Teind in feiner Dedung gurudbielt. Abwechselnd feuernd und ipringend, erreichte die Rompagnie nach etwa einer Stunde einen am Ruge ber feindlichen Stellung fich bingiebenden Bafferrig. Bier vermochte fie auf nabe Entfernung ben Gegner wirtfam zu beschießen. Da bie Schwarzen jedoch trot bes heftigen Reuers nicht gurudgingen, beichloß Sauptmann Frante, fie mit bem Unterftütt burch bas Feuer einiger auf einer fleinen Bajonett zu verjagen. Releftippe rechts eingenifteter Schuten, trat bie Rompagnie über ben faft fablen, 200 m breiten Sang jum Sturm an. Das Bajonett verfehlte auch biesmal feine Birfung nicht. Die hereros verliegen ichleunigft ben Felfenrand und floben in ihre Sauptstellung jenfeits des Glugbettes, noch wirffam beschoffen von der Rompagnie.

Die Einnahme ber vorgeschobenen Stellung war um so bedeutsamer, als von hier aus sowohl die Wasserstelle, wie auch die seindliche Stellung nördlich davon in der Flanke beschossen werden konnte. Ein Borgehen der Kompagnie gegen die Wasserstelle erschien indessen aussichtslos, da es wiederum von den nach dem Roten Kand zurückgegangenen Hereros flankiert wurde. Hauptmann Franke beschloß daher, zunächst in der eroberten Stellung zu halten und das weitere Borgehen durch Feuer vorzubereiten.

Das Gefecht ber 4. Kompagnie,

Auf dem linken Flügel waren die Züge der 4. Kompagnie bei ihrem Borgehen über den bedungslosen Hang sehr bald durch das überlegene Feuer von den Felsen her zum Halten gezwungen worden und es entspann sich auf diesem Flügel ein heftiger Feuerkamps, bei dem man deutscherseits gegen die vorzüglich gedeckten Hereros wenig

ausgurichten vermochte. Auch bas Borgieben bes Mafdinengeschütes, bas unter Oberleutnant 3. S. Boffiblo bis auf 600 m an den Feind beranging, anderte nichts bieran. In ber Mitte führten die beiben Salbzuge ber 4. Kompagnie, die bem Abintanten bes Majors v. Eftorff, Leutnant Frbrn. v. Buttlar, unterftellt waren, auf etwa 400 m ein hinhaltendes Feuergefecht.

Die Birfung ber Artillerie war gegen ben vorteilhaft ftebenben Geind außerft gering. Anfangs batte bas Gefdutfeuer wenigftens eine moralifde Birfung ausgeubt, indem bie Bereros fich nicht aus ihren Dedungen bervorwagten und bie beutschen Schuten nur wenig ober unwirffam beichoffen. 21s bie Schwarzen aber merften, baß bie gefürchtete Artillerie ihnen nichts antun fonnte, ichwand ihre Achtung por beren Reuer ichnell, und es zeigte fich wieder, bag jeder moralifche Gindrud im Kriege in erfter Linie "ein Rind bes materiellen Erfolges" ift. Die hereros wurden fogar bald höchft übermutig und begleiteten jedes wirfungslos bleibenbe Schrapnell mit einem mabren Sohn= und Freudengebrull.

Ihr Feuer war im gangen nicht beftig; man mertte, bag fie fparfam mit ihrer Munition umgingen; aber es wurde fofort lebhaft, wenn fich ihnen befonders aunftige Biele geigten. Rachbem fie einmal bie Gurcht por bem Artilleriefeuer überwunden hatten, begannen fie jest auch ju zielen; ihr Feuer, das großenteils mit rauchichwacher Munition unterhalten wurde, gewann fichtlich an Genauigfeit. Wo Rauchwöltden von Benri-Martini= und Gewehren M/71 fichtbar wurden, veranberte ber Schüte fofort nach bem Schuf mit Bligesichnelle feine Stellung.

Angwifden war es Mittag geworben. Major v. Eftorff hatte ertannt, bag bie Die Gefectisfeindliche Stellung febr weit ausgebehnt und überall ftart befest mar. Die Front ber ichwachen beutichen Abteilung hatte beshalb auch bereits eine übermäßige Ausbehnung gewonnen und betrug über 3000 m. Frifde Krafte in ber Tiefe waren nicht vorhanden. "Die Lage war nur möglich," heißt es in dem Bericht des Majors v. Eftorff, "in ber Zuversicht, daß die Bereros ihre Felsverstede nicht aufgeben wurden, um porzufturmen." Um wenigstens ben Flügeln einen Salt gu geben, befchloß Major v. Eftorff, Die Artillerie auf fie gu verteilen, gumal die Befchute aus ihrer frontalen Stellung doch feine Wirfung hatten. Es war baber, wie erwähnt, ber Kompagnie Franke ein Geschüt C. 73 nachgesandt worden, ein anderes wurde auf bem linfen Flügel ber 4. Rompagnie eingefett, Besonbers auf bem rechten Migel, wo die Artillerie von bem von der Kompagnie Franke eroberten Ranbe aus einen Teil ber feindlichen Stellung flanfieren fonnte, erwies fich biefe Magnahme als fehr gwedmäßig. Trotbem fonnten an feiner Stelle irgendwelche Fortidritte gemacht werben; eine Wirfung bes eigenen Feuers war nirgends ju erfennen.

Iage um Mittag. Die Bereros

Blötlich bemertte man, daß ber Feind aus ben Bergen von Often ber gablumfaffen ben reiche Berftarfungen erhielt, die er famtlich nach feinem rechten Flügel zog, fo daß beutschen linten Flügel, in dem deutschen Führer ernste Besorgnisse um seinen an sich schwachen linken Flügel aufftiegen. Tatjächlich waren um biefe Beit erhebliche feindliche Krafte von Konjati ber eingetroffen. Major v. Eftorff gog baber alle irgend entbehrlichen Gewehre aus ber in ber Mitte liegenden Gougenlinie, um mit ihnen ben bedrohten Glugel gu ftarfen.

Es war ein glübend beißer Tag geworden und sengend brannte bie afritanische Mittagssonne auf die Truppe hernieder. Das Baffer war verbraucht, ber Durft wirfte erichlaffend auf die Kräfte der Kämpfer. Jest - es war etwa 130 nach= mittags - fam vom linfen Flügel bie Melbung, Die bas bereits Gefürchtete bestätigte. Der Feind versuchte bier eine Umfaffung.

Die Lage war ernft. Schon fab man gablreiche Bereros gegen ben linken Flügel vorruden; ber bier ben Befehl führende Leutnant v. Stülpnagel war ichwer verwundet, bas Mafchinengeschütz bedroht, ba es einen Teil feiner Bespannung verloren hatte.

Der fleinen beutschen Schar ftand offenbar ein übermächtiger Feind gegenüber. Schon machten fich Bedenfen geltend, ob es überhaupt möglich fei, die ftarte Felfenftellung zu nehmen und ob es nicht vielleicht ratiamer ichiene, bas Gefecht abzubrechen und später mit ftarteren Kraften von neuem ben Ungriff zu versuchen. Allein fold ichmächliche Gebanten fanden feinen Raum in ber ftarfen, unbeugfamen Geele bes Rührers, ihn erfüllte ein beißer und leibenschaftlicher Bille jum Siege, und für ihn gab es feinen anderen Ausweg aus biefer gefahrvollen Lage als die traftvolle Durchführung bes einmal begonnenen Angriffs bis gum Sturm.

Doch gunachft galt es, die Befahr in ber linten Glante gu beseitigen. Dajor v. Eftorff fandte baber bem Sauptmann Frante ben Befehl, feine bisherige Stellung mit zwei Bugen zu halten, mit ben beiben anderen aber fo fchnell wie möglich bem linten Flügel gu Bilfe gu tommen. Unverzüglich wurden zwei Buge unter Oberleutnant Sannemann aus bem Gefecht gezogen, mit benen Sauptmann Franke in geftredtem Galopp bem bedrohten Alügel queilte.

Die Silfe tam gerabe noch gur rechten Beit; benn bie Lage hatte fich aufs außerfte zugespitt. Die 4. Kompagnie mar bereits von allen Seiten völlig umfaßt, und ber übermutig vordrangende Reind bis auf 150 m herangefommen. Die Kompagnie war ohne Rührer. Oberleutnant Schulte, ber ben linfen Rlügel mit elf aus ber Front berausgezogenen Leuten verlängert hatte, hatte einen Schuß in ben Unterarm erhalten. Bon feinem Kompagnieführer, Oberleutnant Grhrn. v. Schonau, aufgeforbert, fich nach rudwarts zu begeben, um fich verbinden zu laffen, wollte er biefem Befehle gerade nachtommen, als ber Kompagnieführer felber burch einen Schuß in ben Oberichenkel ichwer verwundet wurde. Mit bem Buruf: "Run laffen Sie fich aber guerft verbinden, Ihre Bermundung ift fclimmer als die meinige", blieb Oberleutnant Schulte in ber Schügenlinie liegen, um bas Rommando über bie Rompagnie ju übernehmen. Benige Augenblide fpater murbe ber tapfere Offigier bon einem Couf burch bie Bruft toblich getroffen. Gine Rataftrophe ftanb bevor.

Sauptmann Frante überfah die Lage mit einem Blid. Bon ben Bferben berunter, bie Seitengewehre aufgepflangt, war bas Wert eines Augenblids, und mit lautem Surra ffürmten bie beiben Buge gegen Flante und Ruden ber umfaffenben Bereros vor. Diefer völlig überraschenbe Begenftog wirfte. Der nichts ahnende Beind wurde fo erichredt, daß er mit lautem Angftgeschrei flob. Sauptmann Franke jagte bicht binter ibm ber bis an bas Omaruru-Alugbett, ibm von bier aus noch ein wirffames Gener nachsenbend. Diefer energisch burchgeführte Stoß hatte ben hereros tiefen, nachhaltigen Ginbrud gemacht. Ginen erneuten Berjuch, über ben Rivier vorzubringen, wagten fie nicht mehr, und damit war die Krifis überwunden: eine Befahr war von biefer Seite nicht mehr zu fürchten.

Major v. Eftorff befahl nunmehr ben beiben Zügen ber Kompagnie Franke, fich nach ber Mitte gu fammeln und bier gu feiner Berfügung fteben gu bleiben. In bem beutiden Gubrer war ein neuer Entidluß gereift: Die Entideibung follte burch einen Borftoß gegen bie in ber Mitte ber feindlichen Stellung liegende Bafferftelle berbeigeführt werben. Diefer Angriff fonnte durch bas flanfierende und bisber noch wirtfamfte Feuer ber Buge auf bem felfigen Ranbe unterftust werben.

Die 4. Kompagnie erhielt ben Befehl, auf bem linten Flügel nur einige Batrouillen gurudgulaffen und mit allen anderen noch gefechtsfähigen Leuten fowie den Befchüten v. Eftorff benach ber Mitte zu ruden. Im gangen wurden 22 Schützen gesammelt, die unter ben fiehlt ben An-Befehl des Leutnants Fron. v. Buttlar traten. Es war inzwischen 500 nachmittags Bafferftelle. geworden. Best befahl Major v. Eftorff bem Sauptmann Frante, mit ber Abteilung 500 nachm. Buttlar und ben beiden Bugen feiner Rompagnie die Bafferftelle gu fturmen.

Major

Die Mannschaften waren burch ben ichweren neunftundigen Rampf, die glubenbe Dite und ben qualenden Durft bereits außerft ericopft, allein biefer Befehl belebte bie Stimmung und bie Rrafte aller von neuem. Leutnant v. Buttlar", beift es in bem Tagebuch eines Mitfampfers, "rief feinen Leuten einige ermunternbe Worte gu, es galte, ben gefallenen und verwundeten Kameraben Chre gu machen. »Ach, Berr Leutnant, entgegnete jest ein Reiter ber fleinen vor Rampfbegier brennenben Abteilung, wwenn jest auch mancher von uns baran glauben muß, bas ift ja egal, Die Bauptsache ift boch, bag wir bie feindliche Stellung nehmen und endlich Baffer befommen . Go ging die Reife benn los . . . . " Die Geschüte nahmen bas Beuer wieber auf und überichütteten mit ihren letten Schrapnells die feindliche Stellung. Dauptmann Franke mar feinen Abteilungen vorausgeeilt, um einen gebedten Annaberungsweg ju fuchen. Gin folder fant fich in einem von ber Bobe nach ber Bafferftelle fich bingiebenben ausgetrodneten Bafferrig. Den in ihrer erften Stellung verbliebenen beiden Bugen feiner Rompagnie ichidte Sauptmann Franke ben Befehl,

bas Borgehen ber Sturmfolonne burch lebhaftes Feuer zu unterftüten. Dann wurde angetreten.

Major v. Eftorff batte alle Krafte aus ber Sand gegeben und fich ber Sturmabteilung angeichloffen. Die Anwesenheit bes Subrers in vorderfter Linie verfehlte ibre Wirfung auf die Truppe nicht. Anfänglich tonnte in dem Bafferrif gebedt vorgegangen werden; allmählich erweiterte dieser sich jedoch, und die Rolonne erhielt Feuer, fo bag rechts und links ausgeschwarmt werden mußte. Das Maschinengeschütz, bas bie Sturmfolonne begleitet hatte, feuerte aus einer Stellung, aus ber es bie Felfen an der Bafferftelle jum Teil beschießen fonnte. Das weitere Borgeben der Abteilung erfolgte auf Befehl bes hauptmanns Franke zugweise burch Sprunge unter gegenseitiger Feuerunterstützung. Allmählich ließ die Wirtung des feindlichen Feuers merflich nach, anicheinend, weil ber Gegner gegen die ftrablend und blutrot untergebende Sonne ichiegen mußte und baburch geblendet murbe; auch mochte er burch bas gebnftundige fcwere Gefecht ericuttert fein. Es gelang, fich unter geringen Berluften bis auf 100 m ber feindlichen Stellung ju nabern, wobei ber tapfer vorbringende Oberleutnant Sannemann verwundet wurde. Dann erhob fich bie gange Linie gleichzeitig und ichritt jum Sturm auf bie Felfen an ber Bafferftelle. Das Bagnis gelang; bie bier befindlichen Bereros floben. Um 600 abends war bie Bafferftelle im Befit ber Deutschen. Runmehr ichwentten bie Abteilungen fofort rechts und links ein und rollten, mit bem Bajonett vorfturmend, die feindliche Stellung auf, mahrend ber Zeind in wilber Glucht unter lautem Gebrull bavonfturgte; von ben Aliebenden wurden noch viele durch das Berfolgungsfeuer niedergeftredt. Bei ber Berfolgung geichnete fich besonders ber Bigewachtmeifter ber Referve Frbr. v. Erffa aus: als eine etwa 50 Gewehre ftarte Bererobande auf einer ber nahen Sohen fich erneut fegen wollte, vertrieb er fie mit nur funf Reitern und brachte ihr noch ichwere Berlufte bei; allein gehn Tote mußte der Feind bier gurudlaffen.

Das Ende bes Kampfes. Nach 6<sup>w</sup> abds.

Seine Ergebniffe. Inzwischen war die Dämmerung hereingebrochen, die Dunkelheit machte dem Kampfe ein Ende. Erst jest konnten die Berwundeten und die durch das mehr als zehnstündige Gesecht erschöpften Mannschaften mit Basser erquickt werden.

"Wir haben zehn Stunden gegen die Felsenstellung des Feindes gesochten", heißt es in einem Berichte des Majors v. Estorsf. "Bir haben es schwer gehabt; denn die Sonne brannte heiß und der Durst war fast unerträglich; aber wir haben die Felsen am Abend erstürmt. Ich kann sagen, wir haben einen guten Kampf gekämpft und den Sieg errungen." — Otzihinamaparero heißt zu deutsch: "Wem gehört der Platze" Auf diese Frage war jetzt die rechte Antwort gefunden, denn stolz konnten die deutschen Krieger am Abend ausrusen: "Uns gehört der Platz!"

Der Rudzug der Hereros erfolgte hauptsächlich nach Konjati und durch die Berge nach Often; ein Teil floh in dem Omaruru-Flußbett nach Süden. Sie ließen 50 Tote auf dem Gesechtsselde, außerdem sielen den Deutschen 950 Stück

Großvieh, 1200 Stück Aleinvieh und mehrere Wagen und Karren in die Hände. Auf deutscher Seite waren Oberleutnant Schulke gefallen, die Oberleutnants Frhr. v. Schönau-Wehr und Hannemann, Leutnant v. Stülpnagel, der Sanitätssergeant Becker und die Gefreiten Binder, Friedrich, Meusel und Sputh verwundet worden. Über die tapsere Haltung der Leute im Gesecht, vor allem beim Sturme, spricht sich ein Offizier in seinem Tagebuch mit anerkennenden Worten aus: "An der Spitze solcher Leute zu stürmen, ist eine wahre Lust; die Kerls sind in ihrer Hingabe wirklich großartig."

Großen Jubel rief ein von Seiner Majestät bem Kaiser einlaufendes Telegramm bei der ganzen Abteilung hervor: "Zu dem siegreichen Gesecht am 25. Februar spreche Ich der Abteilung Estorff Meinen Kaiserlichen Glückwunsch aus und freue Mich der tapferen und entschlossenen Haltung der Kompagnien der Schutztruppe und Marine-Infanterie. Den Verwundeten sind Meine besten Wünsche für ihre baldige Genesung auszusprechen. Wilhelm I. R."

"Der Kaiser hat uns", heißt es darüber in dem Tagebuch eines Kriegsteilsnehmers, "zu dem Gesecht seinen Glückwunsch ausgesprochen, was allgemeine große Freude hervorries. Es ist doch ein schönes Gefühl für den Soldaten, wenn er weiß, sein oberster Kriegsherr denkt so an ihn, auch wenn er fern von der Heimat ist."

In der Nacht zum 26. traf die unberittene Abteilung der Marine-Infanteries Kompagnie unter Leutnant Muther, die während des Gesechts heranbesohlen worden war, von Ofowasuatjiwi ein, nachdem sie den 50 km langen Marsch in zehn Stunden zurückgelegt hatte. Sie brachte den dringend notwendigen Ersat an Munition mit.

Bon einer Verfolgung des geschlagenen Feindes nahm Major v. Estorff Abstand. "Es liegt mir gar nichts daran," schrieb er in seinem Bericht, "daß die Hereros setzt scharf gedrängt werden. Das Beste ist, sie bleiben im Gebirge, bis die Hauptabteilung, von Okahandja vorstoßend, heran ist und wir sie einkesseln können." Die Westabteilung blieb deshalb zunächst bei Otzishinamaparero stehen und stellte nur durch zahlreiche Erkundungen den Berbleib des zurückgewichenen Feindes sest. Es zeigte sich, daß ein Teil der Hereros noch am Etjo-Berge saß und andere nach Nordsosten, Osten und Süden abgezogen waren.

Anfang März begab sich Major v. Estorff nach Karibib, wohin ihn Oberst Leutwein berusen hatte; hier erhielt er am 7. vom Gouverneur mündlich solgende Beisung:

"Samuel Maherero fitt mit bem Sauptteil ber Hereros in ber Gegend von Otiosasu; Die Ofthe eros ziehen fich vor ber Abteilung Glasenapp ebenfalls borthin.

Berjuchen Sie mit Ihrer Abteilung, nach Abdrängung ber vor Ihnen frebenden Bereros in nordöftlicher Richtung, nach Ofahandja heranzukommen.

Eine Unternehmung nach Otawi und dem Norden des Waterberges sowie nach Grootsontein hat jest zu unterbleiben."

Major v. Estorff erhält neue Beisungen. 7. März. Major v. Eftorff traf am 11. März wieder bei seiner Truppe ein. Die Abteilung hatte unterdessen Ersat an Offizieren und ausreichenden Nachschub an Schießbedarf und Lebensmitteln erhalten. Sie zählte, in zwei Kompagnien und eine Batterie
formiert, 18 Offiziere, 264 weiße, 34 eingeborene Soldaten, fünf Geschütze verschiedener
Art und 388 Pferde und Esel. Sie schob ihre Kranken und das Beutevieh, über
2000 Stück an der Zahl, nach Omaruru ab und behielt Okowakuatziwi und Etaneno
durch Seesoldaten besetzt. Hauptmann Haering übernahm die Führung der 4. Schutztruppenkompagnie.

Inzwischen war durch einen Erkundungsritt ber 2. Feldsompagnie und durch Eingeborenenpatrouillen des nach Konjati vorgeschobenen Zuges Muther der 4. Kompagnie sestgestellt worden, daß die Hereros die Gegend um den Etjo-Berg und südlich dis zum Omatakoberge hin verlassen und zum Teil in der Richtung auf den Waterberg abgezogen waren; einzelne Trupps waren nach Südosten ausgewichen.

Die Beftabteilung marschiert nach Südosten ab. 14. Märs.

Major v. Eftorff trat die ihm befohlene Bewegung am 14. Marg auf febr ichlechten Begen über Ronjati an und erreichte am 15. bei Erindi-Dfafarandu ben Omuramba-u-Omatato. Der Weg hatte am Omatato-Berge und Etjogebirge vorbei burch eine öbe und fandige Gegend geführt und war namentlich für die Bagage fehr beschwerlich gewesen; biefe bestand aus fünf Ochsenwagen und dreigehn Rarren, die Bagen mit 20, die Rarren mit viergebn Ochfen bespannt, und führte für viergebn Tage Berpflegung für Mann und Bferd mit. Da großer Mangel an geubten eingeborenen Treibern berrichte, machte ber Marich auf ben ichlechten fanbigen Begen febr große Schwierigkeiten; taglich fielen eine gange Angahl Rarren um, mußten aufgerichtet und neu beladen werben, jo bag bie Bagage nur außerft langfam porwarts fam; "man muß fich bier wirflich in Gebuld üben," ichreibt Major v. Eftorff; "bie Gespanne find ichlecht, die Treiber ebenso; es find eben nur wenige Gingeborene treu geblieben". "Bir fommen in bem tiefen Weg nur außerft langfam vorwarts; bie Sonne fticht febr, wir find bes Klimas entwöhnt ober gang ungewöhnt. Die bereinbrechenbe Racht, besonders die Regenschauer machen ben Beitermarich in ber Dunfelheit bald unmöglich. Es wird fein Gilmarich, wie ich gewollt; bie Berhaltniffe find hier eben ftarfer als ber Bille."

Gefecht bei Omusema. 16. März. Am 16. nachmittags wurde der Marsch Omatako abwärts sortgesett, ohne daß man irgendwo auf frische Spuren gestoßen wäre. Als aber gegen 500 abends die Spitze der 2. Kompagnie unter Leutnant Leutwein eine anscheinend längst verlassene Werft durchritten hatte, erhielt sie plötzlich von rückwärts aus dieser und dem nahen, seitwärts gelegenen Busche Feuer, unter dem sofort zwei Mann tödlich getrossen zusammensbrachen. Major v. Estorss, der am Ansang der 2. Kompagnie ritt, erkannte sogleich, daß die Spitze in einen Hinterhalt geraten sei. Der gleichfalls vorne befindliche Hauptmann Franke führte kurz entschlossen die nachsolgende Kompagnie im Galopp vom Wege herunter rechts in den Busch und entwickelte sie dort zum Feuergesecht gegen den zum Teil

in porbereiteter Stellung ftebenben Reinb. Major b. Eftorff eilte gum Gros gurud und ließ die 4. Kompagnie gegen die rechte Flanke ber am Flugbette ber Rompagnie Franke gegenüber liegenden Schüten vorgeben. Die Befdute fuhren an einer fleinen Lichtung füblich vom Wege auf und beschoffen bie Bereros auf nachfte Entfernung mit Schrapnells, ohne jedoch in bem bicht bewachsenen Belande viel ausrichten qu tonnen. Das Gebirgsgeschüt murbe ber befferen Birfung halber in die Stellung ber 2. Rompagnie gebracht. Der Flankenftof ber 4. Rompagnie traf bie Bereros völlig überrafchend und entichied binnen furgem bas Gefecht zugunften ber Deutschen. Die bier vorgebenden Buge bes Oberleutnants v. Eftorff und Leutnants Muther ichoffen noch gablreiche fliebende Bereros nieder und verfolgten ben Reind mehrere Rilometer weit in ben Buich binein, ohne ibn indes einholen gu fonnen. Bon ber Abteilung waren bie Wefreiten Raifer und Schultfa tot und Unteroffizier Biege und Reiter Beibner vermundet, mabrend bie Bereros gehn Tote gurudliegen, barunter zwei Großleute.

Die Abteilung biwafierte gefechtsbereit auf bem Rampfplat und fette am folgenden Tage ben Marich burch bichten, jede Ausficht verwehrenden Dornbusch bem Omatato-Rlufbett entlang fort. Gie ftieft babei auf beutliche Spuren forben geflüchteter Berben und Meniden. Der Marid burd bas fehr ichwierige Gelande in unmittelbarer Rabe eines gablreichen, ftets gu ilberfällen bereiten Feindes wurde mit außerfter Borficht ausgeführt. Erft am 18. erreichte bie Abteilung freieres Belanbe.

Dem Gegner war die Luft zu neuen Uberfällen vergangen. Er hatte fich, wie jest festgeftellt wurde, wiederum geteilt. Gin Teil ging weiter Omatato abwarts, ein anderer, barunter auch die bei Omusema geschlagene Abteilung, hatte fich unmittel= bar nach Norden bem Waterberge zugewandt.

Das Gelande, bas die Beftabteilung in diefen Tagen burchichritten hatte, bezeichnete Major v. Eftorff als bochft gefahrvoll. "Es war bas ichwierigfte, bas man fich benfen fann," ichreibt er, "feine Aussicht auf nur 200 m, bichter Dornbufch gu beiben Seiten, bas Blugbett zwar voll Baffer, aber bicht mit Bereros befett, bie unmittelbar bor uns bergogen. Jest bin ich endlich auf eine freie Glache gelangt und atme auf. Es war ein icheufliches Gelande, und wenn die vielen Sunderte von Bereros por uns ben Entidluf bagu gefunden hatten, fo fonnten fie uns gefahrvoll merben."

Da eine weitere Berfolgung bie Abteilung von ihrem Ziele Dtahandja entfernt hatte, ichlug Major v. Eftorff nunmehr eine mehr fubliche Richtung ein. Auch bier ftief man balb in ber Wegend von Dfafeua auf Spuren eben nach Often geflüchteter nach Guben. Berben; auch bei Ofomaja wurden einzelne in berfelben Richtung fliebende Bereros entdedt. Um Abend biefes Tages wurde bei bem Bley Otjinaua eine große Werft überfallen und bie Bereros volltommen überraicht; fie flüchteten unter bem Schute ber Dunfelheit, ließen aber etwa 900 Stud Bieh in ben Sanden ber Deutschen. Major v. Eftorff beabsichtigte nunmehr, über Otjiamongombe-Ofamita nach Ofahandja

Major v. Eftorff wendet fich

gu maricieren. Un ber Bafferftelle Ofamita erreichten bie Beftabteilung am 23. neue Beisungen bes Oberften Leutwein vom 11. Marg, in benen ihr anbefohlen murbe, ben vor ihr zurudgehenden Jeind möglichst nach Norden oder Nordosten abzudrängen und, wenn irgend angangig, bei bem für Anfang April in Ausficht genommenen Angriff ber Saupt- und Oftabteilung gegen bie in den Onjati-Bergen fitenden hereros von Norben ber über Erindi auf Onjati mitzuwirfen. Mit Rudficht auf die Belaftung burch bas viele Beutevieh und auf die gahlreichen, meift an Malaria leidenden Kranfen beschloß Major v. Eftorff indeffen, zunächst nach bem nur noch sechs Reitstunden entfernten Ofabandja zu maricbieren, um erft von bier aus bie befohlene Bewegung angutreten. Go traf am 24. Marg die Beftabteilung in Ofabandja ein, wo fie als folde aufgelöft und in die Sauptabteilung eingefügt wurde. Die Marine-Infanterie wurde von ber Schuttruppe wieber getrennt und fand als Befatung von Dfahandja Berwendung.

Trot großer Belandeschwierigfeiten, trot ber nabe eines überlegenen Teinbes und ungunftiger Befundheitsverhältniffe mar es ber Beftabteilung gelungen, nicht nur ohne wefentliche Ginbufe an Gefechtsfraft bas vorgeschriebene Marichaiel ju erreichen, fondern fie brachte auch bem Beinde empfindliche Schläge bei zu einer Beit, wo alle anderen beutiden Truppen burch bie Berbaltniffe gur Untatigfeit verurteilt maren. Ermöglicht war ihr bies bor allem baburch, baß fie im Gegenfat zu ben anderen Abteilungen beritten mar. Durch ben Berluft fo gablreichen Biebes, ihres wertvollften Befites, waren bie Bereros an ihrer verwundbarften Stelle getroffen und in ihrer Biderstandsfraft erheblich geschwächt worden.

# 8. Die Catiafeit ber Bauptabteilung im Mar, und die Vorbereitungen für die Aprilfampfe.

Die Sauptabteilung war ju biefer Beit noch in ber Bilbung begriffen. Erft wenn die noch zu erwartenden Transporte Buder und Bagensti eingetroffen und beritten gemacht waren, follten bie Operationen beginnen. Bor Anfang April fonnte bies nicht ber Fall fein.

Rapitanleut: ftößt in bas por.

Borber war es notwendig, die Gegend fublich ber Bahn gwijden Otjimbinque, nont Gugas Ofabandja und Windhuf von ben bier immer noch gabtreich figenden Dereros Swafoptal du faubern. Sie bilbeten bort eine ftete Gefahr für die Sicherheit ber Bahn und mußten verdrängt werben, ebe bie Sauptabteilung an ein Borgeben in oft-Mitte Februar licher Richtung benten fonnte. Schon Mitte Februar war gu biefem Bwede pon bem Landungsforps bes "Sabicht" und Teilen bes Gifenbahn-Detachements fublich ber Bahn über Otiimbinque langs bes Swafop nach Ofahandja eine Streife\*) unter-

<sup>\*)</sup> Gine ausführliche Darftellung biefer Unternehmung ift in bem I. Beiheft jur Marine-Rundichau 1905 bereits veröffentlicht.

nommen worben, die inbeffen nicht ben gewünschten Erfolg gehabt hatte. Bei biefer Unternehmung war es am 16. Februar öftlich Otjimbinque am Liewenberge gu einem heftigen Befechte gefommen, in bem bie Bereros gaben Biberftand geleiftet und erft nach fiebenftundigem Rampfe ihre Stellung geräumt hatten.

Beim Beitermarich auf Otahandja war die Abteilung am 19. Februar weftlich Brog-Barmen beim Durchichreiten eines Engwegs in einen Sinterhalt geraten. Mur die umfichtige und energiiche Leitung bes Wefechts burch ben beutichen gubrer, Rapitanleutnant Bpgas, batte Die Truppe aus ihrer febr ichwierigen Lage errettet und ben beutschen Baffen gum Siege verholfen. Die Abteilung traf Tags barauf in Ofahandja ein.

Durch biefe Unternehmung war festgestellt worben, bag füblich ber Bahn noch gablreiche Bereros ftanben, beren Wiberftandsfraft trot ber beiben Erfolge ber beutiden Truppen noch feineswegs gebrochen war. Dazu bedurfte es ftarterer Rrafte, Die inbeffen erft mit bem Gintreffen ber erwarteten Berftarfungstransporte verfügbar waren.

Um auch für bie Sauptabteilung einen Stamm alter erprobter afritanifder Dberft Leut-Solbaten ju gewinnen, batte ber Gouverneur, wie bereits ermabnt, \*) burd Befehl bom 20. Februar bie 1. Feldfompagnie unter bem Oberleutnant Grafen Stillfried bem Guben und die Webirgsbatterie unter Sauptmann v. Bepbebred aus bem Guden bes Schutzgebiets herangezogen. Gie burchzogen auf bem Rudmarich bas öftliche Ramaland, entwaffneten unter anderem die Bewohner von Doachanas und trafen im Laufe bes Mary in Windhut ein.

Die Abberufung biefer Truppen ericbien bem Gouverneur gulaffig, weil fich bie Berbaltniffe im Guben fur Die Deutschen anscheinend gunftig entwidelt hatten. Die Bonbelgwarts, die im Jahre 1898 im gangen 215 Bewehre gur Abstemplung gebracht hatten, hatten an die beutiden Behorben 283, auf englifdem Gebiet 50 bis 60 Gewehre abgegeben, ber Stamm war bemnach nach Anficht bes Gouverneurs als entwaffnet angufeben. Die Bonbelgwarts waren teils in ber Rapfolonie geblieben, teils nad Barmbad gurudgefehrt, wo man fie mit öffentlichen Arbeiten beichäftigte. Im gangen Guben blieb nur die ursprungliche Friedensgarnison, die 3. Feldtompagnie unter Sauptmann v. Roppy, gurud, eine Magnahme, die unter ber weißen Bevölferung lebhafte Beunruhigung hervorrief. Denn bei bem unguverläffigen Charafter ber hottentotten und ben wilben Gerüchten, Die in Gudweftafrifa icon in rubigen Beiten umgugeben pflegen, war bie Möglichfeit eines Übergreifens bes Berero-Aufftandes nach bem Guben ober eine Reubelebung ber Bonbelgwartsunruhen nicht gang von ber Sand ju weisen. Wenn bies vorläufig nicht erfolgte, jo mar es vor allem ber Saltung Bendrif Bitbois ju banten, beffen Ginfluß fur bie Dehrgahl ber hottentotten maßgebend war. Er bielt nicht nur fur feine Berfon Rube und feste feine fur bie

wein gieht Truppen aus

<sup>\*)</sup> Seite 63.

afrifaniide Kriegführung wertvolle Silfstruppe gur Unterftühung ber Deutiden in Marich, fonbern fprach fogar bie Abficht aus, felbit gegen feine alten Reinbe, bie hereros, ins Gelb zu gieben. Huch von ben übrigen hottentottenstämmen erhielten die Deutschen im Laufe bes Marz und Anfang April Rugug.

Die Trans: treffen ein. 23. Februar

Mis erfte Berftärfung ber Sauptabteilung trafen am 23. Februar und 1. Marg porte Puber bie Transporte Buder und Bagensti,\*) mit diesem auch ber Führer bes Marineund Bagensti Expeditionstorps, Oberft Durr, mit feinem Stabe ein.

Die Mannichaften biefer Transporte wurden fofort mit der Bahn teils nach und 1. Marg. Ofahandja, teils nach Rubas beforbert. Aus ihnen entstanden die 5. und 6. Felbfompagnie unter ben Sauptleuten Buder und b. Bagensti, die 3. Felbbatterie unter Oberleutnant Bausgus (vier Gefdute 96) und bie 1. Felbbatterie unter Saubtmann v. Dergen (vier 5,7 cm-Beidute). Samtlide Formationen wurden gunadft unberitten aufgestellt, ba ber erfte Transport ber in Argentinien angefauften Reit- und Rugtiere erft am 10. Marg, ber zweite, ber bie Maffe ber angefauften Tiere umfaßte, erft Anfang April Swafopmund erreichen fonnte. Das 60 Mann ftarfe Gifenbahndetachement diente ebenso wie die mit bem Marine-Expeditionsforps entsandte erfte Abteilung Eifenbahntruppen gur Berftartung bes Bau- und Betriebspersonals ber Gijenbahn Swafopmund-Bindhuf. Gein Führer, Sauptmann Witt, übernahm bie Leitung bes Etappen= und Gifenbahnmefens.

> Dberft Durr, ber nach ber burch bie Berbaltniffe bebingten Berfplitterung bes Marine-Expeditionsforps eine Tätigfeit als beffen Buhrer nicht mehr finden fonnte, wurde mit bem Rommando ber in ber Bilbung begriffenen Sauptabteilung betraut.

3meite Unter: lich ber Bahn.

Bu einer zweiten Unternehmung füblich ber Bahn war die zuerft eingetroffene nehmungfüb- 5. Feldfompagnie Unfang März in Ofahandja, wenn auch noch unberitten, verfügbar. Anfang Marg. Außer ihr wurden hierzu noch beftimmt die ebenfalls in Ofahandja befindliche 2. Kom= pagnie ber Marine-Infanterie, eine Artillerieabteilung, bestehend aus einem Felbgeschüt C. 73, einer Revolver- und zwei Maschinenkanonen, fünfzehn Mann ber Landungsabteilung bes "Dabicht" und 30 Reiter. 3m gangen gahlte bie Abteilung, bie bem Sauptmann Buder unterftellt wurde, rund 230 Gewehre.

> Die hereros follten in größerer Stärfe füdlich Groß-Barmen fteben. Sauptmann Buder brach am 2. Mars von Ofabanbig auf und traf am nächften Tage in Groß-Barmen ein. Dort erhielt er ron einer unter Oberleutnant Ritter auf Rlein-Barmen entfandten Patrouille die Melbung, bag gang frifde Spuren burch ben Smafop und nach ben Soben gu beffen beiben Seiten führten. Sauptmann Buber beichloß barauf, feinen Marich in ber Richtung auf Alein-Barmen fortgufeten, und brach am 4. Mary 500 morgens bortbin auf; poraus maricierten bie Berittenen unter Oberleutnant Ritter, bann folgte die 5. Felbfompagnie, beren Führung bem

<sup>\*)</sup> Seite 60.

Leutnant v. Rosenberg übertragen war, hierauf die Artislerie unter Oberseutnant z. S. Samuelsen und Leutnant z. S. Rümann und hinter dieser die 2. Marine-Insanteries Kompagnie unter Hauptmann Schering; die Fahrzeuge unter Bedeckung eines Zuges der 2. Marine-Insanterie-Kompagnie bilbeten den Schluß.

Um 610 vormittags wurde an einem Sohlweg auf bem rechten Swafopufer ein furger Salt gemacht, um die Wagen aufichließen gu laffen.\*) 211s bann die Spite fich wieder in Marich gefett hatte und fich eben ber Smafopbiegung naberte, erhielt fie überraschend aus nächfter Rabe von allen umliegenden Soben Teuer, wobei mehrere Leute fielen. Gie galoppierte jofort 300 m gurud, um binter einem Sugel Dedung ju fuchen. Man erfannte, bag ber Jeind auf bem rechten Smafopufer eine bie Bormarichftrage und bas Alugtal beberrichende Sobenftellung fowie mehrere bas Tal fperrende Rlippen befett bielt; die Sobenguge mit ihren ichroffen, teilweise mit Buid beftandenen Gelsenbangen boten ber Berteibigung die bentbar größten Borteile. Besonders ftart mar ber linte feinbliche Glügel, wo ein ausgebehnter, fteiler Sang von ben hererofditen in mehreren Stodwerfen übereinander befett mar. Wegen biefen und gegen die Mitte der Stellung ließ Sauptmann Buder die Marine-Infanterie-Rompagnie fich entwideln, mabrend bie 5. Felbtompagnie, auf bem linfen Swatopufer ausholend, gegen ben rechten feindlichen Flügel vorgeben follte. Die Marine-Infanterie erftieg, nachdem es ihr gelungen war, die nach den Rlippen vorgeschobenen ichwächeren Rrafte bes Jeindes in die Sauptstellung gurudguwerfen, die fteilen Soben und tam bis auf etwa 500 m ziemlich gebedt an ben Beind beran, ber ichleunigft feinen Flügel in eine neue Aufstellung gurudgebogen batte; bier eröffnete bie Rompagnie ein lebbaftes Feuergefecht und ficherte fich in ber rechten Flante burch eine fleine Abteilung unter Oberleutnant Bafden und im Ruden burd Befetung bes Schlangentopfes.

Die 5. Feldsompagnie hatte bei ihrem Borgehen auf ben Höhen südlich des Flusses in den zahlreichen Klippen gute Deckung gefunden und war dis an den Höhenrand unweit der Flußdiegung etwa in gleiche Höhe mit der Marine-Insanterie herangekommen, während die Artillerie wenige hundert Meter weiter rückwärts auf einer Kuppe in Stellung gegangen war. Obwohl die 5. Kompagnie während ihres Borgehens dauernd lebhaft vom Feinde beschossen worden war, konnte sie nichts von diesem sehen, so gut hatten die mit rauchschwachem Pulver schießenden Hereros sich in dem selsigen und deckungsreichen Gelände versteckt. Erst als die Artillerie die gegenüberliegenden Höhen unter Feuer nahm, entstand beim Gegner Bewegung, und man sah auf den längs des Weges sich hinziehenden Höhen zahlreiche Hereros in Schuttruppenunisorm herumstreichen. Die Kompagnie schwenkte daraushin nach Nordwesten ein, besetzte das Swasopuser und nahm das Feuer gegen die Hereros auf etwa 600 m Entsernung auf. Es zeigte sich indessen jest, daß der rechte seinbliche Flügel nicht an dem Wege nach Kleinsschaften indessen gegen auch Kleins

Gefecht von Klein-Barmen. 4. März.

<sup>\*)</sup> Stigge 4.

Barmen ftand, fonbern weit über biefen binausreichte und gegen bie Rompagnie Rofenberg jum Teil eine flanfierende Birfung batte. Leutnant v. Rofenberg ließ baber, nachbem bas Beuergefecht etwa eine Stunde gebauert hatte, auf Befehl bes bei ber Artillerie befindlichen Detachementsführers die Buge feiner Rompagnie fich in fleinen Gruppen weiter linfs gieben und fette von bort aus ben Teuerfampf gegen ben rechten feindlichen Alugel fort.

Es war ingwijden 800 morgens geworden. Rurg vorber batte bie Marine-Infanterie fich jum Teil im toten Bintel naber an ben Feind berangeschoben und lag jest auf naher Entfernung im heftigften Feuerfampf. Der Feind leiftete ihr jedoch nicht nur fraftigen Biberftanb, fonbern machte feinerfeits ben Berfuch, ben rechten Glügel ber Rompagnie zu umfaffen. Rur bas entidloffene Borgeben bes Oberleutnants Baiden mit feinen gehn Scefolbaten verhinderte bier eine ernfte Befahr. Die Artillerie war aus ihrer erften Stellung bis an ben Bobenrand an ber Glugbiegung vorgegangen und fuchte bie Infanterie nach Araften gu unterftuten, boch erwies fich bas Reuer ber Mafdinenkanonen gegen ben in ben Felfen verstedten Zeind als nabezu wirtungs= los. Der Reuerfampf murbe auf beiben Geiten febr lebhaft geführt, es murbe 1000, ohne bag mesentliche Fortidritte hatten gemacht werben fonnen.

Leufnant umgeht ben

Es ichien, bag burch Reuer allein ein burchichlagender Erfolg nicht zu erzielen v. Rosenberg war. "Irgend etwas mußte geschehen, ben Gindrud hatten wir alle," heißt es in rechten Flügel einem Briefe des Leutnants v. Rofenberg,\*) "ba erhielt ich einen fleinen Zettel mit ber Bereros. Blei gefdrieben:

# Mn Leutnant v. Rofenberg!

Greifen Gie ben rechten feinblichen Glügel umfaffend an; er ift in ber Rabe bes großen, weit fichtbaren, einzelftebenben Baumes zu fuchen. Buder.«

3d muß ehrlich gefteben, daß mir das Berg flopfte, als ich ben Empfang bes Bettels bescheinigte, benn bas bieß, im ftartften Feuer über einen 150 m breiten, ausgetrodneten Aluf vorgeben, auf beffen anderer Seite in bervorragender Stellung, ber hauptstellung bes Begners, die Schwarzen rubig auf uns ichoffen. Doch was half es. 3d wußte, alles wartete auf uns. Gin furger Entidlug, ein lauter Buruf an meine Leute: »Wer Schneid hat, sammelt fich hinter jener Ruppe bei mir, benn alles wartet auf uns, wir follen eine Umgehung machen«, und eiligst lief ich wie eine Ratte vor, borthin, wo ich mich gebedt wußte."

Als einer ber erften war Leutnant Grunewald mit Unteroffizier Sabn in ber neuen etwa 100 m weiter linfs liegenben Stellung, in ber fich nach und nach ber größte Teil ber 5. Rompagnie ansammelte. Runmehr galt es, junachft in ber Dedung langs bes Flugbettes noch einige 100 m weiter links zu friechen und bann bas völlig bedungelofe, 150 m breite Flugbett bes Smafop im heftigften feinblichen gener gu

<sup>\*)</sup> Bgl. Militär: Wochenblatt, Jahrgang 1904, Rr. 54.

überwinden. "Run ging es wieber por," beifit es in bem Rosenbergichen Bericht, "Auerft wurde auf allen Bieren 800 m links gefrochen, bann wieder bicht an ben Bluß beran. Nach viertelftundiger Baufe - es war mahnfinnig beig und bas Rriechen in ben Dornen und Alippen eine unglaubliche Anftrengung - ichrie ich: Sprung auf! Marich, Marich!«, und in einem Lauf von 150 m ging es über bie blendend weiße Santflache bes Swafop. Dann weiß ich nur noch wenig. Das Bollenfeuer von brei Geiten - benn ploglich zeigten fich auch noch in unferer linten Blante Bereros - bas Gefühl ber Berantwortung, bas Schreien bei und und druben, bas Blagen unferer Granaten, alles bas nahm mir bas flare Denfen, bis ich mich 90 m por ber feindlichen Stellung fah und mir ploglich einfiel, ich muffe bas Bajonett aufpflangen laffen. Das Rommando, Die eigene Stimme gaben mir die Befinnung wieder, und wir ffurgten mit wilbem Burra in die feind-

Der Zeind war bem Rampfe Mann gegen Mann ausgewichen und fury juvor Die Bereros fluchtartia zurüdgegangen.

räumen ihre Stellung.

"Daß wir Offiziere beim Sturme mit bem Leben bavon gefommen find," beißt es in dem Berichte weiter, "lag wohl baran, bag wir ohne Abzeichen, genau ebenfo ausgeruftet und bewaffnet wie bie Mannicaften waren und auch mit bem Bajonett porfturmten, fo bag wir als Offigiere nicht zu erfennen waren. Benn ich jest an alles benfe, wird mir gang schwindlig, ich weiß nur biese wenigen Gingelheiten. Rach bem Gefecht, als ich ganglich ericopft, mit hammernben Bulfen, gang zerichliffenem Ungug, von ben ftarten Dornen gerriffenem Beficht und Sanben gwifden meinen Leuten lag, die alle nicht imftande waren, das Baffer zu trinfen, das man ihnen brachte, da tam Sauptmann Buder und mehrere Buren, Die binten bei ber Leitung als Orbonnangen geritten waren, auf mich gu, ichüttelten mir bie Sand und fagten mir, daß fie nicht geglaubt hatten, mich gefund wiederzusehen.

Dabei war ich, ohne es ju miffen, fury por bem letten Sturm balb felber wieder umgangen worden und wurde im Ruden beichoffen, wie mir Sauptmann Buber nachher ergablte. 3ch felber habe mahrend bes Befechts nichts davon gemerft, ich entfinne mich nur, daß die Leute ichrieen: »Wir werden von hinten beschoffen«. Ich bielt es jedoch nur für Nervosität und gab nichts barauf, fonft ware ich wohl ichwerlich weiter vorgegangen.

Dem abgiebenden Begner haben wir bedeutenbe Berlufte beigebracht, boch ließ er feinen Mann liegen. Bir faben nur, als fie auf 2000 m über ben Swafop gingen, daß fie eine Menge Bermundeter oder Toter trugen, und fanden in ben erfturmten Rlippen große Blutlachen. Diefes Forttragen ber Bermunbeten ift eine echte Bererofitte, fie laffen, wenn irgend möglich, niemanden liegen. Go habe ich meine friegerifche Laufbahn mit Blud und Erfolg begonnen, gebe Bott, bag es fo weiter geht. Bie entfetlich anftrengend ein foldes Gefecht in biefer Gegend ift,

fann man fich nicht vorftellen. Meine Sachen waren, wie bie meiner Leute, voll= ftanbig gerriffen, auch Sanbe und Weficht waren gang von Dornen gerichnitten, fo bag wir teilweise verbunden wurden. In der wahnfinnigen Mittagsbige biefer fublichen Breiten, Die einem fenfrecht ins Genid prallt, waren wir Die letten Stunden ohne Baffer und hatten feit bem Abend vorber nichts im Magen. Meine Stiefel ebenso wie die vieler anderer waren durch das Rlettern vorn durchgestoßen, so daß ber Strumpf burchtam, benn bie Gelfen find meffericarf an ben Ranten, von ber Sige glühend heiß wie feuriges Gifen, und die 5 cm langen Dornen find wie aus Stabl. Bir waren fo furchtbar ericopft von ben feche Stunden, baf bei einigen Erbrechen eintrat.

Leider konnten wir nicht verhindern, daß von ben bei bem erften überraschenden Angriff ber Bereros gefallenen Reitern zwei in beren Banbe fielen. Bir fanben ihre Leichen nachher bei bem Sturm wieder - völlig entfleibet und bie eine fogar noch mighanbelt. Das Berg brebt fich einem im Leibe um, wenn man baran benft, es war aber nicht zu verhindern, weil fie abseits, auf Batrouille, gefallen waren.

Der Berlauf in der Front und auf bem

.... Und nun benft nicht, ich fei ein Selb. Sier find Leute, Die viel mehr gebes Kampfes leiftet haben, von benen aber in ber Beimat niemand etwas weiß. Man ift ein Erbenwurm gegen all biefe Leute, Die alten Schuttruppler, Die wirflich alle Belben rechten Rlugel, find. Che ich es ihnen gleichmachen tann, muß ich noch viel mehr leiften. Sier ent= brennt ein Riefenehrgeig, aber nicht im Streben nach Stellungen, fonbern in Leiftungen perfonlichen Mutes."

> Bahrend ein Teil der 5. Kompagnie mit dem Kompagnieführer gegen die Flanke ber Bereros vorgedrungen war, batte Lentnant Grunewald die übrigen Leute mehr gegen die Front jum Sturme geführt. Außerdem hatte die Artislerie jum Gelingen bes Sturmangriffs baburch wesentlich beigetragen, bag fie bie gegen bie linke Flante und ben Ruden Rofenbergs vorgebenben Bereros fofort febr wirtfam unter Teuer nahm und in ihren Dedungen gurudhielt.

> Das entichloffene Borgeben gegen ben rechten Flügel ber Bereros hatte zur Folge gehabt, daß ihr Widerstand auf der gangen Front erlahmte. Als die Marine-Infanterie bie zweite Stellung bes Reindes erreichte und bemnächft bie weiter westlich gelegenen Boben erftieg, war ber Beind bereits auf ber gangen Linie in voller Blucht, und es tonnten ihm nur noch auf weite Entfernung einige Galven nachgefandt werben.

Die 5. Rom: bie hereros.

Trot der großen Ermüdung ließ Sauptmann Buder den Zeind durch die pagnieverfolgt 5. Kompagnie und die Artillerie um die Mittagftunde noch mehrere Kilometer weit in weftlicher Richtung verfolgen. Diefer hatte es jedoch, wie gewöhnlich, wenn es ihm gelungen war, fein Bieb rechtzeitig in Siderheit zu bringen, mit ber Alucht fo eilig, bag bie burd ein fechsftundiges Gefecht erschöpfte, unberittene Truppe ihn nicht mehr erreichen fonnte. Sauptmann Buber gab baber bie weitere Berfolgung auf, jumal feine Artillerie fich nabegu verschoffen hatte. Er fammelte feine gange Abteilung bis 300 nachmittags unweit bes Wefechtsfelbes.

Der Feind hatte etwa 600 Mann ins Gesecht gebracht, die zum größten Teil mit modernen Gewehren und rauchschwacher Munition schossen. Seine Rückzugsrichtung ging nach dem Aussibtale.

Hauptmann Puder brachte mit Rücksicht auf die großen überstandenen Anstrengungen mit seinem Detachement die Nacht auf einer freie Umsicht gewährenden Höhe in unmittelbarer Nähe des Gesechtsseldes zu und setzte erst am nächsten Nachsmittage seinen Marsch nach Westen dis zum Snyrivier sort. Am 6. März wurde durch eine Patrouille unter Leutnant v. Rosenberg in der Gegend von Otuani, am Nordrande des Komashochlandes, ein Lager von 1500—2000 Hereros sestgestellt. Diese sehr wichtige Meldung veranlaßte Hauptmann Puder in der richtigen Erstenntnis, daß, er mit seinen schwachen Kräften gegen eine solche Überlegenheit nichts Entscheidendes ausrichten konnte, zu dem schweren Entschluß, seine kleine Abteilung nach der Bahn zurückzusühren. Er tras über Otasise, teilweise unter Benutzung der Bahn, am 8. März wieder in Otahandja ein.

Hatte das Detachement Buder auch den weit überlegenen Feind im füblichen Dererolande nicht vertreiben oder vernichten fönnen, jo war es ihm doch wenigstens gelungen, endlich die Berhältnisse südlich der Bahn gründlich zu klären.

Die bis Mitte März beim Hauptquartier in Ofahandja eingegangenen Nach- Die Lage Mitte richten stellten den Gouverneur vor eine wesentlich veränderte, aber nunmehr auch März. klar erkennbare Lage.

Satte Oberft Leutwein noch ju Beginn bes Monats die feindlichen Rrafte auf weitem Raume gerftreut angenommen, und gwar bie Dfahanbjaleute in ber Linie Dtiofafu-Otatumba-Ratjapia, ben Tetjoftamm im Rudzug von Rehoro nach ben Onjatibergen, die Omaruruleute vom Etjogebirge ber nach Often abgiebend und eine weitere Gruppe am Liewenberge und am Snprivier, fo war jest festgeftellt, baß in Birflichteit bie Maffe ber Bereros, minbeftens 4000 Mann, weftlich ber Onjatiberge am oberen Swatop vereinigt stand, und anscheinend nur die fübliche Gruppe der Hereros für fich am Rande des Komashochlandes verblieben war. Abteilungen von unbefannter Starfe murben außerbem in ber Baterberggegend vermutet. Damit war die Gefahr, daß die Bereros mit ihrem gangen, burd Raub vervielfachten Biehbefite über bie Grenze ober nach bem Omambolande entwischen wurden, in ben hintergrund gerudt. Es hatte ben Unichein, daß fie jum enticheidenden Rampf im beimatlichen Lande entschloffen waren. Schon bas Gefecht beim Otijibinamaparero hatte gezeigt, wieviel fester organisiert, wieviel beffer bewaffnet und widerstandsfähiger bie Bereros jett waren als in ben Wefechten beim Ausbruch bes Aufstandes. In bem Mage, wie die Erfenntnis von ber Rotwendigfeit des Rampfes bis aufs Außerste in den Reihen ber Bereros gunahm, wuchs auch ihre Entschloffenheit und ihre innere Widerstandstraft.

Der Gouverneur verhehlte fich nicht, daß die Truppenmacht, über die er gur

Reit verfügte, auf bie Dauer nicht genugen wurde, biefe Biberftandsfraft gu brechen, Er beantragte baber am 9. Marg eine weitere Berftarfung ber Schuttruppe um 800 Reiter und zwei Batterien und bat, biefe behufs ichnellerer Berwendungsbereitichaft mit Bferben abaufenben.

Mit bem Beginn ber Operationen bis zum Gintreffen biefer neuen Berftarfungen au warten, ericien indeffen nicht angangig, namentlich bei ber gunehmenben Dreiftigfeit ber Bereros, welche bie burch die Organisationsarbeiten bedingte abwartende Baltung ber Deutschen bereits als Schwäche auslegten, Bahn und Telegraph bauernb beunruhigten und gablreiche Biebbiebftable felbft unmittelbar bei Bindhut ausführten. Bor allem biefe taglich gunehmenden Übergriffe ber Bereros maren es, bie ben Oberften Leutwein entgegen feiner früheren Abficht veranlagten, fobald wie möglich, icon vor bem Gintreffen bes großen Bierbetransports aus Argentinien, bem gum 1. April entgegengesehen murbe, gegen ben an ben Onjatibergen ftebenden geind gum Ungriff ju ichreiten, felbit auf bie Befahr bin, bag bie Truppe vielleicht noch nicht ftarf genug fei, bem Begner ben erhofften vernichtenben Schlag gu verfegen. Es mußte eben unter ben obwaltenben Umftanben icon als ein Erfolg angeseben werben, wenn es gelang, ben übermutig geworbenen Reind einzuschüchtern. Die neubeantragten Berftarfungen beabfichtigte ber Gouverneur nach ihrem Gintreffen gunächft füdlich ber Bahn zu verwenden, um ben Begirf Otjimbingue, insbesondere bie Romasberge, vom Jeinde ju faubern und bann einen Borftog auf Outjo und Grootfontein gegen ben bort vermuteten Reind gu unternehmen.

Unordnungen

In ben erften Tagen bes Mary murbe bie Beftabteilung in ber Berfolgung für die Operas bes vor ihr gurudweichenden Feindes in der Gegend des Etjoberges, die Oftabteilung tionen Anfang im Bormarich gegen bie Onjatiberge in ber Gegend von Etuja vermutet.

Die einleitenden Anordnungen für ben Anfang April geplanten fongentrifden Angriff ber brei Abteilungen gegen ben Beind an ben Onjatibergen mußten alfo unverzüglich getroffen werden, wenn die weit getrennt ftebenden Gruppen bei ber Schwierigfeit ber Befehlsübermittlung und ben umfangreichen Borbereitungen für ben Nachidub rechtzeitig verwendungsbereit fein follten.

Schon am 11. Mary murbe baber folgender Operationsbefchl ausgegeben:

### Operationsbefehl vom 11. 3. 04.

1. Samuel mit ben Otahandjaleuten fitt in Linie Otjofafu-Ofatumba (am Swafop)-Ratjapia und füblich (girfa 1000 Gewehre).

Der Tetjostamm ift im Rudzuge von Reboro ben Schwarzen Roffob aufwärts nach ben Onjatibergen (girfa 500 Bewehre).

Michael mit ben Leuten von Omaruru geht vom Etjogebirge in oftlicher Richtung gurud (girta 1000 Gewehre).

3m Begirf Otjimbingue, bei Snpriviermund, am Liewenberge und

füblich fiten weitere Bereros (girfa 1000 Bewehre). Mus bem Nordoften feine Nachricht.

2. 3ch beabfichtige nach Formation ber Sauptabteilung bie Ofahandigleute und Tetjos von Weften und Often ber gleichzeitig anzugreifen.

Der bei Snpriviermund-Liewenberg ftebende Reind wird einftweilen burch die Abteilung Baftards von Groß-Barmen aus beobachtet, besgleichen burch eine von dem Etappenfommando Karibib nach Otjimbingue vorgeschobene Abteilung.

- 3. Truppeneinteilung.
  - a) Ditabteilung (Major v. Glafenapp): Rompagnie v. Winkler (8. Feldfompagnie),\*)

Eggers (9. Feldfompagnie),

Fifchel (1./Marine=Infanterie=Bataillons),

Lieber (4./ = -

zwei Felbaeichüte C. 73, vier Maidinenkanonen, eine Revolverfanone, zwei Mafdinengewehre,

b) Sauptabteilung (Dberft Leutwein): \*\*) Rompagnie Graf Stillfried (1. Welbfompagnie),

Buder (5. Feldfompagnie),

v. Bagensti (6. Feldfompagnie),

Schering (2./Marine-Infanterie-Bataillons),

Batterie v. Dergen (1. Feldbatterie - vier Beichüge Raliber 5,7 cm),

v. Bendebred (2. Reld Gebirgs batterie = brei Gebirgsgeschüte Raliber 6 cm),

Bauszus (3. Felbbatterie - vier Beidute C. 96), zwei Majdinenfanonen, fieben Majdinengewehre.

c) Beftabteilung (Major v. Eftorff):

Rompagnie Frante (2. Feldfompagnie),

v. Schönau (4.

haering (3./Marine=Infanterie=Bataillons),

zwei Felbgeichüte C. 96, \*\*\*) zwei Reldgeschüte C. 73,

<sup>\*)</sup> Die hier vom Oberkommando angenommene Bilbung einer 7 .- 9. Rompagnie ift tatfachlich erft nach ben Rämpfen an ben Onjatibergen erfolgt.

<sup>\*\*)</sup> Die Führung ber Sauptabteilung follte fpater Dberft Durr übernehmen, vgl. Seite 94. \*\*\*) Die Abteilung v. Eftorff hatte vier Felogeichute C. 73, bavon follten zwei gegen Geschute C. 96 umgetauscht werben. Diese Magnahme fonnte megen bes Abmarichs ber Abteilung von Omaruru nicht jur Ausführung gelangen. Gin Felogeschup C. 73 hane aber Major v. Eftorff bereits nach Raribib gurudgefandt, fo bag er gur Beit nur uber brei Gefchute C. 73 verfügte. Gine Majdinentanone mar in Omaruru gurudgelaffen worben. (Seite 71.)

ein Gebirgsgeschüt, zwei Maschinenkanonen.

4. Die Oftabteilung marichiert von Etuja (am Schwarzen Noffob) zunächst nach Otjihaenena, wo fie ihre Borrate erganzt und weiteren Befehl erwartet.

Für ihren späteren Bormarich ift ber Weg von Otjihaënena über Onjati auf Erindi in Aussicht genommen.

Rudwärtige Berbindung von Otjihaënena über Geeis nach Bindhut.

Ein Lichtfignaltrupp mit vier Apparaten wird nach Seeis gesandt; bis dorthin Lichtfernsprecher im Bau.

- 5. Die Hauptabteilung formiert fich in Ofahandja. Für ihren Bormarsch ift ber Weg über Otjosasu nach Onjati in Aussicht genommen.
- 6. Die Weftabteilung hat den vor ihr zurückgehenden Feind möglichst nach Norden oder Nordosten abzudrängen und, wenn irgend angängig, beim Angriff auf die Onjatiberge von Norden her (über Erindi auf Onjati) mitzuwirken.

Rückwärtige Verbindung einstweisen über Omaruru, wohin sechs Lichtfignalapparate gesandt find, nach Karibib.

### Rotigen.

- 1. Die Formation der Hauptabteilung kann Anfang April beendet sein. Der Tag des Angriffs wird noch befohlen werden.
- 2. Die Kriegsftarfe ber Felbfompagnien beträgt 90, die ber Marine-Infanterie-Kompagnien 100 Gewehre im Durchichnitt.
- 3. Um das gegenseitige Erkennen der getrennt anmarschierenden Kolonnen zu erleichtern, wird bei Tage die Anwendung von Flaggenzeichen, bei Nacht das Signal "das Ganze" empsohlen. Die Oftabteilung hat gelbe, die Hauptabteilung rote, die Westabteilung blaue Flaggen zu diesem Zwecke bereitzuhalten.

Der Entschluß des Obersten Leutwein, die Abteilung Glasenapp von Etuja nach Otjihaënena heranzuziehen, war auf Grund der Meldung von dem Abzug des Tetjostammes von Kehoro in westlicher Richtung auf die Onjatiberge gesaßt worden. Aus der am 16. März eintressenden Meldung von dem Gesecht bei Owisosoreroschien sich jedoch zu ergeben, daß der Tetjostamm im Abzug in nordwestlicher Richtung begriffen war.

Die Oftabteilung erhielt deshalb unter dem 18. März neue Anweisungen, in denen ihr die Sperrung des oberen Swakoptales ausgetragen wurde. "... Major v. Estorff hat am 14. 3.", heißt es in diesen, "vom Etjoberge aus den Bormarsch in östlicher oder südöstlicher Richtung angetreten und ist ausgesordert worden, mit der Hauptabteilung, die am 1. April von Okahandja in nordöstlicher Richtung vorsmarschiert, kunsichst zusammenzuwirken. Bis dahin halten Sie Ihre Kräfte verseinigt und verwehren Sie dem Gegner nach Möglichkeit einen Abzug in nords

öftlicher Richtung. Gollte er versuchen, um Ihre Flügel herumzugeben, jo tun Gie ibm nach Möglichkeit Abbruch. Gin Gingreifen in ein etwaiges Befecht ber anderen Abteilungen wird Ihnen nach Lage ber Berhältniffe anheimgeftellt. Falls Gie burch eingeborene Boten Berbindung mit Eftorff erhalten, fo forbern Gie ihn auf, Gingelgefechte möglichst zu vermeiden und mit der Sauptabteilung gusammenzuwirfen." Bleichzeitig murbe bem bei Grootfontein ftebenben Oberleutnant Boltmann, beffen Lage fich ingwijden als nicht mehr gefährbet erwiesen batte, aufgetragen, bas Tal bes Omuramba-u-Omatato gu fperren, um einen Abgug bes Gegners in biefer Richtung au verbinbern.

Der anfänglich für ben 1. April geplante Beginn ber Operationen mußte inbeffen Der Beginn infolge einer Bergögerung in der Organisation der Hauptabteilung verschoben werden. ber Opera-

Mm 23. Marg traf im Sauptquartier bie am 20. Marg abgegangene Melbung aufgeichoben. ber Oftabteilung ein, daß bie weitere Aufflärung bas Berbleiben bes Gegners um Owifoforero ergeben habe; die Oftabteilung werde jum Ungriff bereit bei Onjatu fteben bleiben.

Daraufhin wurde biefer burch Befehl vom 23. Marg aufgetragen, Gingelgefechte gu vermeiben und ohne zwingenden Grund nicht früher anzugreifen, als bis fie vom Angriff ber Sauptabteilung Renntnis babe. Gin beftimmter Beitwuntt fur ben Bormarich ber Sauptabteilung ließ fich zu biefer Beit noch nicht festfeten.

Begen Ende bes Monats anderte fich bie Lage beim Jeinde erheblich.

Die hereros räumen das

Um 28. Marg traf von der Oftabteilung die Melbung ein, daß der Gegner Gelande fubvon Owifoforero auf Ofatumba und Ofatjongeama (etwa 50 km westlich Owi- lich ber Bahn. toforero) abgezogen fei und die Oftabteilung nach Omitoforero ruden werde. In Ende Marg. ber Frube bes 30. Marg ging ferner im Sauptquartier bie wichtige Melbung ein, daß in der Racht ein großer Teil der bisher füblich und weftlich ber Bahn fitenden Bereros biefe bei Teufelsbach in öftlicher Richtung überichritten babe, verfolgt von ber bisher bei Groß-Barmen befindlichen Baftarbabteilung, die bem geinde noch einiges Bieh abgenommen habe. Der Reft ber füblich ber Bahn feftgeftellten Bereros fei noch weiter nach Guten in bas Romas-Dochland ausgewichen. Im übrigen stimmten die Ergebniffe aller von Ofahandja und Bindhut aus unternommenen Erfundungsritte und alle Nachrichten Gingeborener babin überein, daß die Maffe ber Bereros nach wie por am Beftranbe ber Onjatiberge ftebe; ber gange Gebirgsftod ftede voller Berften, und ber Oberhäuptling Samuel halte ben größten Teil feines Bolfes bei Onganjira vereinigt.

Durch den Abzug ber füblich ber Bahn fiebenden Bereros nach ben Onjatibergen war zwar die Gefährbung ber beutichen rudwartigen Berbinbung geschwunden, ander= feits hatte aber ber an ben Onjatibergen ftebenbe Feind einen Rraftegumachs von über 1000 Gewehren erhalten, mahrend bie erwarteten beutichen Berftarfungen, Die

gerabe gegen bie jest abgezogenen Bereros hatten Berwendung finden follen, noch nicht gur Stelle maren.

Die Saupt= enbigt ihre Formierung. Oftabteilung.

Die Sauptabteilung hatte Anfang April nach bem Gintreffen ber Beftabteilung abteilung ber und ber Truppen aus bem Guben eine Starte von ungefahr 700 Gewehren, zwölf Beiduten und feche Maidinengewehren erreicht. Ihre Organisation war bis Reue Beifun auf die Ausftattung mit Pferden beendigt; fie beftand aus der 1., 2., 4., 5., gen für bie 6 Schuttruppen-, ber 2. Marine-Infanterie-Kompagnie, ber 1. und 3. Kelbbatterie, ber 2. Bebirgsbatterie, einer Mafdinengewehr-, einer Bitboi- und einer Baftard-Abteilung.\*) Bon ber Infanterie waren nur bie alten Schuttruppen-Rompagnien (bie 1., 2., 4.) fowie ein Teil ber 5. und 6. beritten. Die ber früheren Weftabteilung zugeteilt gewesene 3. Marine-Infanterie-Kompagnie fand als Ctappentruppe Berwendung. Die Jubrung ber Sauptabteilung batte ber ingwijden eingetroffene Oberft Durr wegen Krantheit bereits wieder an Oberft Leutwein abgeben muffen.

Um bas Rusammenwirfen mit ber bei Owifoforero vermuteten Oftabteilung ficherauftellen, waren am 29. Mars neue Beifungen an biefe ergangen, in benen ihr mitgeteilt murbe, daß die mit ber Weftabteilung vereinigte Sauptabteilung um ben 6. April berum - bie Jeftsetzung eines bestimmten Zeitpunftes mar auch jest noch nicht möglich - ben Bormarich von Ofahandia auf Otiofafu angutreten beabfichtige; bas gemeinschaftliche Operationsziel ber Sauptabteilung und ber Oftabteilung fei ber um ben oberen Smafop figenbe Zeind. Diefen Beifungen murbe ein Tagesbefehl beigefügt, in bem bie Unwendung von nächtlichen Lichtfignalen als Mitteilung über die erfolgte Annäherung ber Hauptabteilung in Aussicht gestellt wurde. Um Mitternacht abgeschoffene weiße Leuchtrafeten follten bedeuten: "bie Sauptabteilung ift ba". Unmittelbar banach auffteigenbe rote: "bie Sauptabteilung greift an".

Dieje Beifungen waren bem Sauptmann a. D. Fromm übergeben worben, ber am 29. Marg von Bindhuf aus mit einem für die Oftabteilung beftimmten Berftarfungstransport, beftebend aus zwei Gefduten C. 73 mit reichlichem Schiegvorrat, sowie mit Broviant und Sanitatsmaterial in Marich gesett worben mar. Da angenommen wurde, daß bie neuen Befehle sowie die Berftarfung nicht vor bem 5. ober 6. April an ihrem Beftimmungsorte eintreffen fonnten, wurde der Beginn der Operationen auf ben 7. April 400 nachmittags feftgefest.

Um 4. April traf von ber Oftabteilung die Melbung ein, baß fie von Owifoforero aus am 1. April auf Dtiituoto porruden wolle, um fich bafelbit bereitzuftellen.

Als nächftes Marichaiel ber Sauptabteilung wurde Otjofafu beftimmt. Die Haupt= abteilung tritt Bormarich borthin follte in einer Rolonne ftattfinden, ba für getrennt vorgebenbe ben Bormarich Abteilungen die gegenseitige Berftandigung und Unterftugung bei bem febr fcwie-

rigen Gelande unmöglich ericbien. 7. April.

<sup>\*)</sup> Kriegsgliederung fiehe Unlage 1.

Diefes ift bicht öftlich Dtabandja junachft wellig, weiterbin bilbet es nördlich ber Bormarichftrage in ber Richtung auf Otatumba eine von einzelnen Sobenzugen burchiette, mit Dornbuiden und Gras bededte Ebene. Sublich bes Beges Ofahandia-Onganjira erhebt fich ein wild gerriffenes, gang unüberfichtliches Bergland, bas nach Suben gu immer fteiler, höber und unguganglicher wirb. Diefes unwegfame Belande bietet für ben Angriff bie größten Sinderniffe, mabrend es wie geichaffen mar für bie Rampfesweise ber Bereros, beren Stärfe gerabe in ber Berteibigung ichwer juganglichen, ju Überfällen geeigneten Belandes lag. Gin am Abend bes 6. in Dfahandja eingebrachter Überläufer hatte ausgefagt, bag zu beiben Geiten bes Beges Dtiofafu - Onganitra Berbaue angelegt und binter biefen Schutengraben ausgeworfen feien.

Die hauptabteilung erreichte ohne Störung am 8. April Otjofafu. Unterwegs hatte Oberft Leutwein burch ben vom Baterberge tommenben Miffionar Gich die Nadricht erhalten, daß die Baterberger- und Omaruru-Bereros fich geteilt batten; mabrend ein Teil am Baterberge fage, fei ber größere Teil bei Onganjira ju Samuel gestoßen. Um 6. April seien außerbem große Maffen ber Bereros bei Owiumbo und Ofatumba gewesen. Schlieglich berichtete ber Miffionar noch, bag unter ben Bereros Beruchte von einem zweiten großen Siege umliefen, ben Dichael mit feinen Leuten über die Oftabteilung bei Otabarui bavongetragen habe.

Die Erfundung ber Berge öftlich und füdlich Otjofafu durch die Bitboi-Abteilung hatte ergeben, bag jene bis auf einige Spaher vom Reinde frei feien; nur ein 4-5 km füboftlich bes Ortes gelegener Berg fei von ichwachen Rraften befett. Die Sauptabteilung bezog baraufbin bei Otjofafu Biwats. In ber Racht gum 9. wurden furg por Mitternacht bie verabredeten Leuchtrafeten abgeichoffen, ohne bag eine Antwort von ber Oftabteilung erfolgt mare.

#### 9. Das Befecht von Onganjira.

Um 9. April beabfichtigte Oberft Leutwein, junachft ben besetzt gemelbeten Berg Die Sauptanzugreifen; er trat zu biefem Zwede um 600 morgens ben Bormarich an. Die abteilung 1. und 6. Feldfompagnie, die Bitbois und die Gebirgsbatterie bilbeten die Avantgarde Onganjira. unter dem Befehl des Hauptmanns v. Denbebred, die übrigen Schuttruppentompagnien bas Bros. Die Baftards follten die linte Flante fichern, auf Ofatumba aufflären 600 morgens. und Berbindung mit ber in ber Gegend von Otjifuofo vermuteten Oftabteilung juden. Die 2. Marine-Anfanterie-Kompagnie, ein Bug ber 3. Batterie und zwei Majdinengewehre blieben als Bebedung beim Trog.

Als die Avantgarde fich bem ihr als Marichaiel angewiesenen Berge naberte, melbeten die Bitbois, bag er vom Beinde bereits geräumt fei, worauf er burch einen Lichtsignalpoften befett wurde, ber bie Berbindung mit Dfahandja berftellte. Bald barauf überbrachte ber Feldwebel Beters ber 2. Marine-Infanterie-Kompagnie

marschiert auf

nabere, in Ofabanbig eingegangene nadrichten von ber Oftabteilung. Danach batte biefe auf bem Marich von Otiffuoto auf Otiffuara am 3. April bei Otabarui ein ichweres, aber fiegreiches Befecht gehabt. Um 4. April hatte fie ben burch bas Befecht unterbrochenen Marich nach Otiffuara fortgefett und beabsichtigte ben Gegner von neuem anzugreifen. Auf ihre Mitwirfung tonnte auch jett noch gerechnet werben.

Die Bafferftelle Onganjira,\*) bie man jest im Grunde vor fich liegen fab, ift von einem halbfreisförmigen Sobenguge umgeben, ber nach Rordweften geöffnet ift, eine Belandegestaltung, die es den Bereros febr erleichtern mußte, einen unvorsichtig pormaridierenden Beaner plotlich von allen Seiten angufallen. Dberft Leutwein bog beshalb rechts vom Bege ab und marichierte am Buge bes ben Otjojafu-Rivier füblich begleitenben Sobenzuges entlang, mabrend ftarte Aufflarungsabteilungen auf bem Sobenfamm felbft vorgingen.

Bereits nach furger Beit ftellten biefe eine feinbliche Besetzung bes Grunen Berges feft. Oberft Leutwein ließ biergegen feine gange Artillerie auffahren und entwidelte bie Infanterie ber Avantgarbe jum Angriff. Ghe biefer jedoch erfolgte, raumten die Bereros biefe vorgeschobene Stellung; man fab fie in ber Ferne gablreiche Biehherben nuch Guben gu in die Berge treiben.

Da man bie Sauptmaffe ber Bereros in öftlicher Richtung an ben Onjati-Bergen permutete, nahm Oberft Leutwein von einer Berfolgung bes nach Guben fliebenben Beindes Abstand und fette mit allen Truppen ben Bormarich in ber Richtung auf die Bafferstelle Onganjira fort.

Die Spite er: Dnganjira: Berge her. 100 nad: mittags.

Es war fury nach 100 nachmittags, als die Spige ber 1. Felbfompagnie unter halt Feuer vom Oberleutnant Reiß, die auf etwa 200 m an den Onganjira-Berg herangefommen war, ploblich beftiges Jeuer aus einem am Jug bes Bergfegels angelegten Dornbuichverhau erhielt. Sofort entwidelte fich die gange Rompagnie bagegen; faum hatte fie inbeffen bas Reuer eröffnet, als gablreiche Bereros aus ber Stellung voreilten und ihrerseits gegen die Front und linte Flanfe ber 1. Rompagnie vorgingen. Bur Abwehr biefes Wegenangriffs murben unverzuglich die 2. Kompagnie und bie Webirgsbatterie im Galopp vorgezogen mit bem Befehl, lints ber 1. Rompagnie ins Gefecht zu treten und die hier immer breifter porbringenden Bereros zu verjagen.

> Auch die inzwischen herangekommenen beiden Feldbatterien fuhren sofort auf einer fleinen Erhöhung einige hundert Meter hinter der 1. Kompagnie auf und nahmen bie Bereros an bem Berhau und die bahinterliegenden Sohen unter Feuer.

Die Bereros linfen Flügel umfaffend an.

Ehe biefe Berftarfungen eingreifen tonnten, war indeffen bie Lage ber in ber greifen ben linten Flante bedrohten 1. Rompagnie ichwierig geworben; in bem bichten Dornbufch ber beutschen war es bem Gegner gelungen, bereits bis auf 30 bis 40 m an ben linken Flügel Schugenlinie ber Rompagnie herangufommen. Diefer hatte in fürzester Zeit schwere Berlufte

<sup>\*)</sup> Stigge 5.

erlitten, der hier befehligende Leutnant v. Rosenberg, der vor wenigen Wochen durch sein tapseres Berhalten bei Klein-Barmen so wesentlich zum Ersolge beigetragen hatte, und mehrere seiner Leute waren tödlich verwundet, Feldwebel Schladig, der hier, selbst verwundet, den Besehl übernahm, ließ die Leute am linken Flügel etwas zurücksschwenken, um die Umfassungsversuche der Hereros besser abwehren zu können. Zur rechten Zeit griffen auch die 2. Kompagnie und die Gebirgsbatterie ein, beschossen die Hereros ihrerseits überraschend in Flanke und Kücken und veranlaßten sie zu eiliger Flucht. Doch schon nach kurzer Zeit drohte auch der 2. Feldkompagnie





Der Onganjira-Berg.

und der links vor ihr aufgefahrenen Gebirgsbatterie ein gleiches Schickal; zahlereiche aus der Hauptstellung herbeigeeilte Hereros griffen sie in ihrer linken Flanke an, so daß die in vorderster Linie stehende Gebirgsbatterie sich nur durch Kartätschsfeuer des Gegners erwehren konnte. Ehe dieser indessen näher heranzudrängen vermochte, war auch schon die Maschinengewehr-Abteilung und der berittene Zug der 6. Kompagnie auf dem Gesechtsselde eingetrossen und überschüttete Kücken und Flanke der die Kompagnie Franke umfassenden Hereros mit einem gewaltigen Schnellseuer, das diese so überraschte, daß ihnen zunächst die Angrissslust verging und sie eiligst wieder hinter ihre Berhaue im Dornbusch zurückgingen. Inzwischen waren kleinere Hererosubteilungen von Süden herbeigeeilt und hatten von den Höhen herab ihr Feuer gegen die rechte Flanke und den Rücken der 1. Kompagnie und der beiden Feldbatterien

gerichtet. Oberft Leutwein ließ fie burch die eiligft berangezogenen beiben unberittenen Ruge ber 6. Rompagnie verjagen, die baraufbin bie Soben gum Schute ber rechten Mlante bauernd besett hielten. Die 4. und 5. Kompagnie maren unterbeffen binter bie Artillerie gerudt und blieben bort als Referve in Dedung.

Die 4. Rom: pagnie greift bie Bereros fcobenen Stellung an.

Oberft Leutwein beichloß nun, ben rechten Flügel ber Bereros, bie nach und nach immer mehr Rrafte aus ber ursprünglichen Sauptstellung nördlich bes Riviers in in ber vorge eine vorgeschobene Stellung gezogen hatten, mit ber bisher in Reserve gehaltenen 4. Rompagnie umfaffend anzugreifen, und beauftragte mit ber Leitung biefes Angriffs ben Major v. Eftorff. Bu feiner Unterftugung murbe die 1. Felbbatterie borgegogen und ging in vorderfter Linie zwischen ben Maschinengewehren und bem berittenen Buge ber 6. Kompagnie erneut in Stellung. Die Birfung ber Batterie war bier vorzüglich, besonders gegen die feindlichen Berhaue.

> Major v. Eftorff befahl ber 4. Kompagnie, links bes berittenen Ruges ber 6. Kom= pagnie porzugeben. Die Kompagnie ritt im Galopp in Zugfolonne über ben Rivier und schwentte bann nach rechts. Da bas Dorngebuisch jede Überficht verwehrte, ritt ber Gubrer, Oberleutnant Epp, nach rechts auf eine fleine Unbobe, um fich ju orientieren. Blötlich tam eine Batrouille mit ber Melbung jurudgaloppiert, ber Reind rude in unmittelbarer Rabe in bellen Saufen burd bas Bebuid jum Angriff por. Im nächften Augenblid fauften auch icon bie erften Beichoffe in bie Kompagnie binein. Unter einem mahren Rugelregen murbe gegen ben Geind eingeschwenft; im Ru war alles von ben Bferben berunter und fturmte bis an eine etwas lichtere Stelle vor: bier murbe bas Teuer gegen ben Reind aufgenommen, ber in febr gunftiger gebedter Stellung binter einer Belandewelle auf faum 100 m Entfernung ber Rompagnie gegenüberlag. Major v. Eftorff befahl, ihn zu verjagen und die Beländewelle, die eine gunftige Feuerstellung bot, ju gewinnen. Mit lautem Burra fturgten, noch ebe Oberleutnant Epp wieder bei feiner Kompagnie eingetroffen war, die Schüten vor, allen voran Oberleutnant v. Eftorff, ein Bruder des Majors, sowie Leutnant der Referve Frbr. b. Erffa, ber ben Siegeszug ber Kompagnie Frante als Bigemachtmeifter mit großer Auszeichnung mitgemacht hatte. Rach wenigen Augenbliden brachen bie beiben tapferen Offiziere, bas hurra noch auf ben Lippen, ber eine mitten ins Berg getroffen, ber andere burch ben Ropf geschoffen, vor ihren Bugen lautlos gujammen. Boll 3ngrimm über ben Berluft ihrer Führer brangen die Reiter mit aufgepflangten Seitengewehren auf ben Feind ein; boch biefer raumte, ben Rampf Mann gegen Mann icheuend, rechtzeitig feine Stellung.

Die Bereros fcreiten gum gegen bie

Raum hatten fich indes die deutschen Schützen auf ber gewonnenen Welle eingerichtet, Gegenangriff ba brach ber Feind in großen Scharen von neuem überraschend jum Angriff vor. Doch ber Anlauf, ber mit außerordentlicher Entichloffenheit geführt wurde, zerschellte an ber Deutschen, bem rubigen und überlegenen Feuer ber Schüten und por allem auch ber Beidute und Maschinengewehre. Der Batteriechef, Hauptmann v. Dergen, hatte zwischen je zwei seiner Geschütze immer ein Maschinengewehr Aufstellung nehmen lassen; die gemeinsame Birkung beider Wassen erwies sich als vorzüglich. Unter großen Bersusten mußte der Feind zurückweichen. Allein trot dieses Mißerfolges ließ er nicht von seinem Beginnen ab. Mit wildem Mute wiederholte er noch ein zweites Mal den Sturmanlauf; es gelang ihm auch, sich dem linken Flügel mit sehr überlegenen Massen bis auf 10—20 m zu nähern; auch dieses Mal aber erwies sich das Feuer der Deutschen überlegen, und, fast schon am Ziele, prallten die vorstürmenden seindlichen Banden wiederum unter schweren Berlusten zurück.

Beim erften wie beim zweiten Anfturm war, ebe ber Begner aus bem bichten Dornbuid auftauchte, ftets ein fleiner, laut bellender Tedel vor bem Buid ericienen. Einer ber Bedienungemannichaften ber Beichütze forberte beim zweiten Ungriff bes Beindes einen anderen Ranonier auf, bas Tierchen mit bem Rarabiner niebergufchiefen. Doch Leutnant Bagner von ber 1. Felbbatterie rief bagwischen: "Um Simmelswillen ben hund nicht totidiegen! Der melbet uns ja immer, wenn die ichwarzen Rerle tommen." Und richtig, faum war eine halbe Stunde vergangen, ba ericbien als Borläufer laut fläffend vor dem Buich das "brave Daderl", ben Deutschen bie nahende Gefahr ankundigend. Alles machte fich bereit, und wenige Augenblide barauf brachen bie Bereros ju einem britten, mit verzweifelter Beftigfeit geführten Angriff vor. Die Lage bes linken beutichen Flügels wurde gefahrvoll. Major v. Eftorff icidte eiligft feinen Abjutanten, Leutnant Frbrn. v. Buttlar, jum Dberften Leutwein mit ber Bitte, ihm bie bisber in Reserve gehaltene 5. Kompagnie gur Berfügung ju ftellen. Doch ehe biefe Berftartung eintreffen fonnte, gelang es, por allem bant bem wirffamen Feuer ber Maschinengewehre unter bem Leutnant Grafen Saurma, auch biefen Ungriff gurudguweisen. Als ber Gegner fich bereits bis auf wenige Meter ber beutschen Linie genähert hatte, brach ploplich die Rraft feines Unlaufes gufammen und alles flutete wieber in ben Buich gurud, um bier ben Feuerfampf von neuem aufzunehmen.

Jett hielt Oberleutnant Epp, der Führer der 4. Kompagnie, den Augenblick für gekommen, zum Sturm zu schreiten. Er rief vom rechten Flügel den Befehl in die Schützenlinie: "Seitengewehre aufpflanzen — stürmen." Der Zugführer des rechten Flügelzuges, Leutnant v. Wurmb, rief den Besehl nach links an den nächsten Zugsührer, Oberleutnant v. Estorff, weiter. "Tot" wurde zurückgemeldet; "an Leutnant v. Erffa Besehl weitergeben" rief Leutnant v. Wurmb hinüber; "Leutnant v. Erffa auch tot" lautete es zurück. Da sprang Leutnant v. Wurmb allein empor und stürzte mit lautem Zuruf vor die Mitte der Kompagnie. Wie mit einem Schlage erhob sich die ganze Linie und drang mit wildem Hurraruf voll Rachedurst auf den Feind ein.

Der rechte Borftog von

Diefer mit außerorbentlicher Rraft ausgeführte Sturmanlauf wirfte. Erichrect Bereros weicht flohen die Schwarzen. Die vorstürmende Kompagnie blieb dem Feinde im Dornin bie Saupt buich bicht auf ben Gerfen und machte alles mit bem Seitengewehr nieber, was ftellung jurud. fich gur Behr feben wollte. Rechts ichloffen fich ber wilden Ragd gunachft ber Bug ber 6. Kompagnie und gleich barauf die 2. Kompagnie an, und nun gab es beim Dfatumba ber. Feind fein Halten mehr. Ohne auch nur den Bersuch zu wagen, noch einmal weiter rud= warts hinter feinen Berhauen im Dornbufch fich gur Wehr gu feten, gab er nunmehr auf ber gangen Linie ben Wiberftand auf und fturmte in bellen Saufen unter lautem Angitaeidrei bavon: erft in feiner uriprungliden Sauptftellung am Leutwein-Berge machte er wieber Salt.

> In biefem Augenblid brobte eine neue Gefahr von links und zwang bie vorfturmenden Truppen, die genommene Stellung gunachft feftzuhalten. Die Baftard-Abteilung, ber bie Aufflarung gegen ben bei Ofatumba ftebenben Beind aufgetragen gewesen war, melbete, aus ber Richtung von Ofatumba feien etwa 300 berittene Bereros, benen ftarte Abteilungen unberittener folgten, gegen bie linte Mlante und ben Ruden ber Sauptabteilung im Unmarich.

> Dberft Leutwein übertrug bem Major v. Eftorff mit ber 4. und ber ingwischen eingetroffenen 5. Rompagnie Die Sicherung ber linten Rlante: mit allen übrigen Rraften beichloß er, ben Angriff gegen die feindliche Sauptftellung in ber Richtung auf ben Leutwein-Berg fortgufeten. Major v. Eftorff fammelte fofort die beiden Rompagnien bei ber 1. Felbbatterie und ließ fie jum Schute ber linfen Flante eine fleine weiter nördlich gelegene Unbobe befeten, bie nach Rorben gu freien Ausblid bot. Da fich indes gunächft bier nur ichwache feindliche Rrafte geigten, bielt er die 4. Rompagnie jum Flankenichut für ausreichend und erteilte ber 5. ben Befehl, fich bem inzwischen eingeleiteten Angriff ber übrigen Kompagnien gegen bie feindliche Sauptstellung anguichließen und zu versuchen, ben Jeind möglichft links gu umfaffen. Die Rompagnie entwidelte fich unverzüglich vorwärts ber Artillerie gegen ben rechten Glügel ber feindlichen Hauptstellung; es gelang ihr trot bes beftigen Keuers, bas ihr von vorne und halb links entgegenschlug, bis auf wenige bundert Meter an ben Feind herangufommen.

Der Sturm ftellung ber hereros.

Bur Unterftugung bes Infanterieangriffs murben jest mit unfäglicher Mube auf bie haupt: zwei Bebirgsgeschütze auf ben von ben Schwarzen inzwischen geräumten, fteilen Onganjira-Berg geschafft, von wo fie ben bas gange Belande beherrichenden Leutwein-Berg fehr wirffam beichießen fonnten. Auch die 1. Kompagnie und einer ber unberittenen Buge ber 6. gingen bis in Bobe bes Oftrandes bes Ongangira-Berges vor. Gin beftiges Reuergefecht entspann fich auf ber gangen Linie, ohne bag bie erhoffte, entscheibende Bendung eintrat. Der Tag neigte fich feinem Ende zu. Bon Stunde ju Stunde erwartete man bas Eingreifen ber Oftabteilung ober die Wirfung ihres in Aussicht gestellten, erneuten Bormarsches gegen ben Rücken des Feindes. Statt deffen war die Nachricht von dem Anmarsch überlegener seindlicher Kräfte gegen die eigene Flanke gefommen. Die Bastards hatten nirgends eine Spur der Oftabteilung auffinden können. Der Feind hatte zwar südlich vom Rivier den Widerstand so ziemlich aufgegeben, aber auf der Nordseite hielt er nach wie vor seine Hauptstellung

#### Abbildung 10.



Dornbufdverhau >

Uorgeschobene Stellung der Fereros bei Onganjira.

am Leutwein-Berge. Er beherrschte damit die Wasserstelle. Diese aber mußten die Deutschen haben, denn weder Mann noch Pferd hatte seit dem vorangegangenen Abend frisches Wasser bekommen. Eine schnelle Entscheidung war dringend notwendig. Diese konnte nach Lage des Gesechts jetzt nur durch eine Umfassung des linken Flügels der seindlichen Hauptstellung herbeigeführt werden.

Die 2. Kompagnie erhielt daher Befehl, "ben linken Flügel der Hauptstellung bes Feindes zu fturmen". Inzwischen war auf dem deutschen linken Flügel die 5. Kompagnie mit dem berittenen Zuge der 6. ungeachtet des feindlichen Feuers,

bereits bis bicht an ben Juf ber feinblichen Sobenftellung porgebrungen und ftand im Begriff, ben rechten Flügel ber Bereros ju umfaffen. Bahrend fie noch im Feuer lag, ließ Sauptmann Franke feine Rompagnie auffigen, führte fie im Galopp am Alugbett entlang bis in Bobe bes feinblichen Alugels vor und ließ bann über ben Rivier gegen ben Leutwein-Berg einschwenten. "Alles glaubte," fdreibt Sauptmann Franke, "es werbe ein Tobesritt - über ben ungeschütten, 200 m breiten Rivier hinüber." Aber bas feindliche Feuer war verftummt. Die ftundenlange, wirfungs= volle Artilleriebeschießung, das tapfere Borgeben ber 5. und das überraschende Borbrechen ber 2. Rompagnie, alles bas hatte auf bie Schwarzen einen folden Einbrud gemacht, baß fie ihren Sauptftuspuntt ohne Rampf raumten. Begunftigt burch bas Belande und burch bie bereinbrechenbe Dunfelheit, fonnten fie bies vom Ungreifer unbemerkt und ungeftort tun. Als die 5. Kompagnie von Nordweften und ein Bug ber 2. von Guben ber ben Berg erflettert hatten, fanben fie bie feinbliche Stellung leer. Die Bereros gingen auf ber gangen Linie gurud.

In biefem Augenblid trafen bie aus ber Richtung von Ofatumba ber im Anmarich gemelbeten feindlichen Berftarfungen auf bem Gefechtsfelbe ein und ichritten unverzüglich zum Begenangriff gegen bie linke beutsche Flanke. Doch es war zu fpat. Der Begenftog wurde mit Leichtigfeit von ber in fehr gunftiger Stellung befindlichen 4. Rompagnie gurudgewiesen und vermochte nicht, ber gurudweichenben Sauptmacht ber Bereros neuen Balt zu geben. Der Jeind floh vielmehr überall, teils in öftlicher, teils in norböftlicher Richtung, ftellenweise in völliger Auflösung. Mit Ginbruch ber Dunkelheit befand fich ber Rampfplat in feiner gangen Ausdehnung in beutschem Befit. Die gahlreichen Bontofs in ber Umgebung ber Bafferftelle Onganjira wurden angegundet. Bon einer nächtlichen Berfolgung aber mußte bei bem unüberfichtlichen Felfen= und Buichgelanbe wiederum Abftand genommen werben. Dagegen hoffte Oberft Leutwein, daß ber Gegner auf seinem Rudzuge in die Gewehre ber Oftabteilung hineinlaufen werbe.

Die Ergebniffe

Die Stärfe ber Bereros in bem Gefechte bei Onganjira wurde auf etwa bes Rampfes. 3000 Gewehre gefchätt; Samuel mit feinem gangen Stamme, Teile ber Baterberger und der Omaruruleute sowie die Mehrzahl ber Otjimbinguer hatte an dem Rampfe teilgenommen. Gie hatten tapfer gefochten und burd bie gablreichen Offenfivftoge bewiesen, bag auch fie ben Bert bes angriffsweisen Fechtens erfannt hatten. Ihre Subrer, barunter einzelne in geftoblenen Offigiersuniformen, maren ihren Leuten jum Teil mit geschwungenem Gabel vorangefturmt, mabrend die Beiber binter ber Front burch wilden Buruf bie Rampfeswut ber Rrieger anfeuerten.

> Nach ben Ausfagen mehrerer am nächsten Tage gefangener hereros empfanden biefe bas Wefecht als eine ichwere Nieberlage, wenn auch ihr Berluft an Bieh leiber wieberum nicht febr erheblich war; es waren nur etwa 350 Stud Rinber und gehn Gewehre erbeutet worben; außerbem wurden auf bem Gefechtsfelbe bei flüchtigem Ab

fuchen 80 Leichen und gablreiche frisch aufgeworfene Graber gefunden, in benen ber Begner feine Toten eiligft verscharrt batte; nach ben Angaben von Befangenen batten bie Bereros bei Onganjira von allen bisherigen Gefechten bie ichwerften Berlufte erlitten, und zwar bant ber an biefem Tage vorzüglichen Wirfung bes Artillerie= feners.

Die Berlufte auf beuticher Seite waren, wohl hauptfachlich wegen ber grundlichen und wirffamen Borbereitung ber Angriffe burch bie Artillerie, verhältnismäßig gering; fie betrugen an Toten Oberleutnant v. Eftorff, Leutnant ber Referve Frhr. v. Erffa und zwei Mann, an Berwundeten Leutnant v. Rofenberg, ber bald barauf feiner ichweren Berletung erlag, und elf Mann.\*) Um Rufe bes gulett eroberten Bugels fanden bie gefallenen Belben an ftiller, friedlicher Stätte ihr Grab unter einem blübenben Afagienbaum.

Um 10. April früh wurde mit einem Teil der berittenen Truppen die Berfolgung aufgenommen und festgestellt, daß ber Feind bas Bebiet bis zu ber Gegend von Diagaraha geräumt hatte und mit seinen Sauptfräften in öftlicher Richtung auf Eundo-Grindi gurudgewichen war. Der fleinere Teil, barunter bie Leute von Otjims bem Gefecht. bingue, waren in nordweftlicher Richtung auf Dwiumbo gurudgegangen und batte fich mit ben bort ftehenden Bereros vereinigt.

Die Berfolgung. 10. April. Lage nach

Oberft Leutwein erfannte fehr wohl, daß erft eine nachbrudliche Berfolgung ber geichlagenen feindlichen Sauptfrafte unter Samuel in ber Richtung auf Gundo-Grindi ben iconen Erfolg ber beutichen Baffen bei Onganjira zu einem wirflich wirffamen Siege machen fonne. Solange indes ber bei Owiumbo gemelbete, gablreiche Reind nicht geschlagen mar, blieb bei ber Bebrohung ber rudwärtigen Berbindungen burch biefen ein weiterer Bormarich nach Often unmöglich. Gich gegen beibe Abteilungen gleichzeitig zu wenden, war bei ber giffermäßigen Schwäche ber Sauptabteilung undenfbar.

Dberft Leutwein beichloß beshalb, fich junachft mit allen Kraften gegen ben Feind bei Dwiumbo ju wenden, mit bem er um fo leichteres Spiel zu haben glaubte, als in beffen Ruden ja die Oftabteilung fteben mußte, mit ber er bann die Berbindung zu gewinnen hoffte.

#### 10. Das Gefecht bei Owiumbo.

Um 12. April war bie Sauptabteilung bei Otjofafu gu erneutem Bormarich Die Saupt bereit und brach am folgenden Tage 500 fruh in ber Richtung auf Ofatumba auf. Die 2. und 5. Feldfompagnie, die Baftardabteilung und die Majdinengewehre bilbeten unter Sauptmann Buber bie Avantgarbe, Die übrigen brei Relbfompagnien, Die brei

abteilung marfchiert nach Norboften. 13. April.

<sup>\*)</sup> Außer ben Offizieren maren gefallen: Die Gefreiten Rrol und Scholl, verwundet: Feldmebel Schlabis, Die Sergeanten Liebtfe, Bieland, Die Gefreiten Effmert, Rruger, Lucas, Barnte, Schmis, bie Reiter Rube, Muller und ber Kriegsfreiwillige von Blanc.

Batterien und die halbe 2. Marine-Jusanterie-Kompagnie das Gros. Die Bitbois unter Leutnant Müller v. Berned bedten die rechte Flanke. Die Munitions= und Berpflegungsfahrzeuge blieben unter Bedeckung der anderen halben Marine-Insanteries Kompagnie in Otjosasu zurück.

Das Gelände, in das der Bormarsch diesmal führte, war das denkbar ungünstigste und gehört zu den schwierigsten des ganzen Schutzgebietes. Es ist nordöstlich Otjosasu die in die Gegend von Okaharui mit fast undurchringlichem Buschwerk und Baumsbestand bedeckt und wird von dem etwa 200 m breiten Swakop-Flußbett durchzogen. Die fast ununterbrochenen Kameeldornwaldungen verhinderten jede Erkundung und jede Übersicht und erschwerten den Marsch auf den schmalen Psaden sowie jede Gesechtsentwickelung ungemein. In solchem Gelände vermochte sich der Feind mit Leichtigkeit dicht neben der marschierenden Kolonne zu verbergen, so daß diese trot sorgsältiger Aufklärung dauernd der Gesahr eines überraschenden Angriss aussgeset war. Die ganze Gegend war wie geschaffen für die Kampsesweise der Hereros; hier, wo das Schußseld selten weiter als 40 bis 50 m reichte, und wo die die zahlensmäßige Unterlegenheit der Deutschen ausgleichende Wirkung der Artillerie und die überlegene Schießsertigkeit der Schützen nicht zur Geltung kommen konnte, fühlten sich sicher und konnten ungehindert und überraschend ihre gewaltige Übermacht an Zahl ausnutzen.

In der Gegend von Owiumbo—Katjapia befinden sich zahlreiche Wasserstellen und saftige Weiden, die im Frieden dicht mit Wersten besetzt waren. Hier stand eine sehr starke Herero-Abteilung unter dem Häuptling Kajata, die in der letzten Zeit zahlereichen Zuzug von Norden und Nordosten von den Omarurus und Waterbergleuten erhalten hatte. Bon den bei Onganzira geschlagenen Hereros waren nur wenige schwächere Abteilungen auf Owiumbo ausgewichen.\*)

Bei Okatumba, das um 830 vormittags erreicht wurde, machte die Abteilung einen kurzen Halt. Bom Feinde war bisher nichts zu bemerken; doch waren in den Werften westlich des Ortes die Feuerstellen noch warm, also erst vor kurzem vom Feinde verlassen. Auch hörte man in der Ferne das Brüllen von Rinderherden.

Kurz bevor ber Marsch wieder ausgenommen wurde, melbete die Bastardabteilung, daß sich östlich Okatumba eine große, von anscheinend völlig sorglosen Hereros besetzte Werft besände. Gegen diese wurde nunmehr der Vormarsch angetreten, wobei die Bastards die linke, die Withois südlich vom Swakop die rechte Flanke sicherten. Die von den Bastards besetzt gemeldete Werft stellte sich indessen ebenfalls als verlassen heraus, auch Owiumbo und das südliche Swakopuser wurde von den Withois frei gemeldet.

<sup>\*)</sup> Seite 103.

Mit Rudficht auf die außergewöhnliche Sige beichlof Oberft Leutwein, bei Die Deutschen Dwiumbo eine zweite Raft abzuhalten und bie ermatteten Tiere zu tranten. Die Avantgarbe überichritt ben Swafop, um auf bem fublichen Ufer bei einer von ben Bitbois bereits erfundeten Bafferstelle ju raften. Das Gros blieb nörblich bes ben Bereros Fluffes und erreichte mit einer neuen Marschficherung gegen 10 30 vormittags die beichoffen. für feine Raft beftimmte Bafferftelle.

während der Raft von Tob bes Ober: leutnants Reif.

Raum batte die am Anfang bes Gros befindliche 1. Kompagnie mit bem Tranten 1000 porm. begonnen, als fie überraschend von einigen nur wenige 100 m weiter öftlich im





Das Swakopbett bei Owiumbo. † Stelle, wo Oberleutnant Reif fiel.

Rach einer Abbildung aus bem Buche bes Oberleutnants b. Salamann: "Im Kampfe gegen bie Berero". Berlin 1905. Berlag bon Dietr. Reimer.

Swafopbett haltenben berittenen Bereros heftig beichoffen murbe. Dan hatte diefe anfangs für hottentotten gehalten, weil fie, nach Bitboi-Art, weiße Tucher um ben Ropf geschlungen hatten. Um fie gu verjagen, eilte Oberleutnant Reiß, ber Gubrer ber 1. Rompagnie, mit 17 Mann im Blugbett vor, rechts und links von Seitenpatrouillen begleitet, mahrend die Pferde ber Kompagnie unverzüglich gurudgeführt murben.

Die etwa 50 Mann ftarte Berero Abteilung wich Swafop aufwärts gurud. Um bem Begner aber die Luft zu folden unliebfamen Überrafdungen zu vertreiben, brangte Oberleutnant Reiß fehr heftig nach, felbft als bereits ju erfennen war, baß ber Jeind rechts und lints aus bem Buid gablreiche Berfiarfungen erhielt und wieber Front machte. Bon allen Seiten beftig befchoffen, fiel ber tapfere Offigier, ber auch

bei Onganjira mit feiner Spige unter bem überlegenen Reuer ber Bereros fo unerichroden ftandgehalten hatte; mit ihm ftarben brei feiner Leute ben Belbentob, mahrend vier andere ichmer verwundet murben.

Der gange Borgang batte fich mit folder Schnelligfeit abgesvielt, bag es nicht möglich war, die ichwache Abteilung burch einen Befehl von rudwarts rechtzeitig qurudzuhalten. Die nicht verwundeten Leute eilten ichleunigft aus bem Rivier links in ben schützenden Busch und gingen feuernd auf ihre Kompagnie gurud. Diese war inzwischen vorgeeilt, um ihre hart bedrängten Rameraden zu entlaften; boch auch fie fab fich, taum ins Wefecht getreten, von einer erbrudenben übermacht in beiben Rlanfen umfaßt, und mußte auf bas Gros gurudgenommen werben.

Das Gros auf bem rechten

Bon biefem waren in aller Gile auf bem rechten Swatopufer die 4. und entwidelt fich 6. Kompagnie entwidelt worden,\*) in die fich die gurudgebende 1. Kompagnie einfügte. Unmittelbar nach ber Entwidlung feiner Rompagnie fiel bier, burch ben Swatopufer. Ropf geichoffen, ber Bubrer ber 6. Rompagnie, Sauptmann v. Bagensti, als er fich etwas erhob, um die Feuerwirfung beffer beobachten gu fonnen. Die 2. Feld-Batterie fuhr unmittelbar binter ber Schütenlinie auf, ba fie in bem unüberficht= lichen Belande nur von' bort aus die Infanterie gegen ben mit großer Ubermacht porbringenden Reind unterftugen fonnte. Gie batte taum bas Reuer eröffnet, als lautes Gefdrei in ber linten Mante bie Abficht bes Gegners ahnen ließ, ben bichten, jede Überficht hindernden Dornbuich zu einer Umfaffung ausgunuten. Bur Abwehr bes brobenben Flankenangriffs fette Oberft Leutwein links rudwarts ber 4. Kompagnie die 1. Feldbatterie ein und beauftragte mit beren Sicherung die bisher gurudgehaltene halbe 2. Marine=Infanterie=Rompagnie. In ber Mitte bes fo gebilbeten Balbfreises fuhren die Brogen und bie Sanitätsfarren auf; auch fämtliche Sandpferbe wurden borthin geführt.

Das Gefecht Smatopufer.

Inzwischen war auch die Avantgarbe auf bem anderen Swafopufer angegriffen auf bem linten worden. Gie hatte, links an ben Fluß angelehnt, ebenfalls eine halbfreisförmige Stellung eingenommen, rechts bie 5., links bie 2. Felbfompagnie, in der Mitte die Majdinengewehre; bie offene rechte Klante war burch bie weiter rudwarts gestaffelten Bitbois gesichert. Da bie gegen bie Avantgarbe vorgebenden Bereros gleichzeitig Flankenfeuer gegen bas nörblich bes Swafop fechtenbe Bros richteten, wurde am rechten Uferrand bie 3. Felbbatterie eingesett, bie burch Schrägfeuer gegen ben Feind auf dem südlichen Ufer zu wirfen suchte.

> Um ein gegenseitiges Beschießen ber Truppen zu vermeiben, wurden die an ben Aluf angelehnten Flügel bes Gros und ber Avantgarbe burch fleine rote Flaggen bezeichnet, eine Magregel, die fich fehr bewährte.

> Der Gegner ichien jest feine Sauptfraft gegen die ichwächere Avantgarbe eingufeten und unternahm bier verichiebene fehr fraftige Borftoge, bie indeffen famtlich

<sup>\*)</sup> Stigge 6.

unter ichweren Berluften burch bas rubige Feuer ber 2. und 5. Kompagnie und ber Majdinengewehre abgewiesen wurden. Schlieflich gab ber Zeind fein Borhaben auf, um es von neuem auf dem nördlichen Ufer zu versuchen, wo er bald mit febr überlegenen Rraften gegen ben Ruden und die linke Flanke bes Gros porging.





Maschinengewehre im Gefecht bei Owiumbo.

Oberft Leutwein hatte die Wefahr rechtzeitig erfannt und ber Avantgarbe Die Avant befohlen, in Staffeln ihre bisherige Aufstellung ju raumen und auf bas rechte Ufer garbe wird ju ruden gur Abwehr bes bier brobenben Angriffs.

auf das rechte Ufer genom= men.

Bahrend die 2. Kompagnie links von der Marine-Kompagnie und die Maschinengewehre in ber Linie ber 4. Kompagnie ins Gefecht traten, wurde die 5. Kompagnie junächft als Referve binter bem linfen Glügel bereitgestellt. Dur bie Bitbois blieben auf bem füblichen Ufer.

Raum hatten bie Truppen ber bisberigen Avantgarbe ihre Stellungen auf bem nörblichen Ufer eingenommen, als auch ichon von allen Ceiten ein neuer, mit großer Beftigfeit geführter Angriff bes Beindes erfolgte, ber mit fehr überlegenen Rraften ichwierigen Loslofen vom Reinde bewährte fich von neuem bie Umficht und Raltblutigfeit biefes alten Ufrifaners in bobem Dake.

Um 1000 abends wurde Ofatumba erreicht, wo aufmarichiert und bis 100 nachts geraftet wurde. Bon bier fonnte ber Marich, vom Gegner ungeftort, in Marichfolonne bis Otjojaju fortgejest werben, wo die Abteilung um 500 morgens eintraf. Der Rudzug war in größter Rube und Ordnung ausgeführt worben, die Haltung ber Truppe ausgezeichnet.

Die Berlufte waren auf beutider Seite im Bergleich zu ber hartnädigfeit und Dauer bes Rampfes nicht hoch: Gefallen waren Sauptmann v. Bagensti, Oberleutnant Reiß und fieben Mann, verwundet Leutnant Findeis und elf Mann, darunter neun idwer.\*)

Die Ergebniffe

Die Berlufte bes Reinbes waren natürlich nicht festauftellen; wie ichwer er bes Kampfes. aber gelitten haben muß, geht baraus hervor, baß auch er am nächften Tage, als er erfuhr, bag bie beutiden Truppen bei Otiofafu fteben geblieben feien, aus Furcht por einem neuen Angriff bas Gefechtsfeld raumte und, wie fpater feftgestellt wurde, in öftlicher und füboftlicher Richtung gurudging; bie Bereros haben, wie einige Wochen ipater burch die Ausjagen von Gefangenen und Überläufern befannt wurde, den Tag von Owiumbo als eine ichwere Rieberlage empfunden, - eine Tatfache, bie burch ibr nachfolgendes Berbalten ibre Beftätigung gefunden bat. Bas por allen Dingen bamals burchaus notwendig war, ben fo übermütig geworbenen Wegner einzuschüchtern, war burch die Kampfe bei Onganjira und Owiumbo erreicht, und bas war unter ben obwaltenben ungunftigen Umftanden immerhin icon ein nicht zu unterschätzenbes Ergebnis. In bem Rampfe felbft waren alle Borteile bes Belandes und ber Bahl auf feiten ber Bereros gewesen, mabrend für bie Deutschen in Diesem bichten Dornbuich bie Artilleriewirfung, die fo febr ju bem Erfolge von Onganijra beigetragen batte, völlig ausfiel und auch die beffere Ausbildung und Mannszucht ber Truppen nicht hatte gur Beltung fommen fonnen,

> "Die öffentliche Meinung in Deutschland einschließlich gablreicher Afritakenner," fo ichrieb Oberft Leutwein am Tage nach bem Gefecht, "bat bie Bereros weit unterschätt. Much wir bier batten einen folden Biberftand nicht erwartet. Die Bereros fagen fich anicheinend, bag fie boch feine Gnabe gu erwarten hatten und find gum außerften entichloffen. Sie laffen fich mit Gleichmut totichießen, wo auch bas Schickfal es mit fich bringt. Der Rrieg wird baber erft aufboren, wenn ber Feind feine lette Batrone perichoffen bat.

> Das Gefecht von Dwiumbo hat flar bewiesen, daß die Truppe in ihrer gegenwärtigen Stärfe in ber Tat nicht ausreicht, um ben Aufftand nieberzuwerfen.

<sup>\*)</sup> Außer ben Offizieren waren gefallen: Sergeant Beinrich, Unteroffizier Reichte, Gefreiter Samer, Kraufe, Nicolai, Schwarz, Kriegsfreiwilliger Bonich; verwundet: Unteroffizier Bartels, Bod, Bunge, Gefreiter Raijer, Hojch, Schober, Stahlberg, Reiter Fritichta, Rutters, Steffen, Thierfelber.

Die Hereros, zu benen offenbar ein großer Teil der Waterbergs und fast alle Otjimbingueleute gestoßen sind, zählen mindestens 5000 Gewehre. Um ihren Widersstand zu brechen, muß die Truppe so start sein, daß sie imstande ist, alle Kräfte des Feindes gleichzeitig anzugreisen, und nicht wie jetzt, erst den rechten Flügel und dann den linken. Selbstwerständlich kann hierbei von einer »Umzingelung« der Hereros niemals die Rede sein, denn um eine Masse von 50 000 Menschen zu umzingeln, würde die Versammlung einer so starten Truppenmacht gehören, wie sie hier in diesem wassers und kulturarmen Lande in enger Vereinigung mittelst Ochsengespannen nicht unterhalten werden kann."

Oberst Leutwein beabsichtigte nunmehr, aus der bisherigen Hauptabteilung mit Dilse der neueintressenden Berstärkungen eine Westabteilung in Otjosasu und eine Südabteilung bei Onjati zu organisieren; die in ihrer bisherigen Zusammensehung verbleibende Ostabteilung sollte nach Otjihangwe zurückgenommen und hier neu ersänzt werden. Nach Erlangung ihrer Gesechtsbereitschaft sollten dann alle drei Abeteilungen konzentrisch auf Katjapia, den Mittelpunkt der seindlichen Stellung, vorgehen. Daß der Feind die Ruhepause benutzen würde, um mit seinen Biehherden nach Osten über die Grenze auszuweichen, hielt Oberst Leutwein für wenig wahrsicheinlich, da nach seiner Ansicht das ganze Bolk der Hereros in seiner alten Heimat "zu siegen oder zu sterben sest entschlossen war". Die am 20. April von der Ostsabteilung eingehenden Nachrichten ließen indessen die Durchführbarkeit der geplanten Operation fraglich erscheinen.

### 11. Die Ereigniffe bei der Oftabteilung bis ju deren Muflofung.\*)

Die Oftabteilung hatte sich nach dem Gesecht von Owisotorero bei Onjatu ver- Die Lage der einigt.\*\*) Hier erreichte sie am 17. März der Operationsbesehl vom 11.,\*\*\*) Oftabteilung der ihr auftrug, von Esuja nach Otjihaënena zu marschieren; dieser Besehl war secht von inzwischen von den Ereignissen überholt worden. Der Führer der Ostabteilung Owisotorero. mußte selbständig einen den veränderten Berhältnissen entsprechenden Entschluß fassen. Bei der damaligen Lage\*\*) erschien ihm abwartendes Berhalten bei Onjatu geboten, die Hauptabteilung zum Bormarsch bereit war. Durch ausgedehnten Patrouissenzgang sollte inzwischen die Ausstlätung gegen den bereits sestgestellten Gegner sortgesetz und dauernd die Fühlung mit ihm erhalten werden, eine Ausgade, deren Ersüslung bei der geringen Zahl von Berittenen und dem mangelhaften Zustande der Pferde in dem unübersichtlichen Buschgelände allerdings nicht leicht war. An das Hauptquartier wurde unverzüglich Meldung von diesem Entschluß erstattet.

Am 21. März trafen aus Windhuf die erwähnten, ber veränderten Lage Rechnung tragenden Beisungen ein; +) nach diesen war die Hauptabteilung am 1. April

<sup>\*)</sup> Rriegsglieberung fiehe Anlage 1. \*\*) Seite 70. \*\*\*) Seite 90. †) Seite 92.

operationsbereit. Die Oftabteilung follte einen Abzug bes Gegners nach Norboften verbindern, ibm Abbruch tun, wenn er an ibren Alugeln vorbeigeben follte, und mit ben anderen Abteilungen tunlichft gusammenwirfen.

Bleichzeitig mit biefen Beifungen ging bie Melbung ein, bag ber Gegner Dwifoforero geräumt habe, Sofort wurde bie berittene Abteilung gur Bejetung ber Bafferftelle und Erfundung der Abzugsrichtung des Gegners vorgefandt; fie ftellte beffen Abmarich auf Ofatumba feft. Nunmehr murbe ihr aufgetragen, fürs erfte in Owifoforero gu bleiben, die Berbindung mit ber in ber nabe vermuteten Bestabteilung herzustellen und auf Ofatumba und Otjifuoto aufzutlaren. Um 24. murbe ber Marich größerer Bererotrupps von Ofationgeama in ber Richtung auf Otjigmongombe erfannt. Es waren bies bie von ber Beftabteilung in öftlicher Richtung abgebrangten Omaruruleute, Die ben Anichluß an Die bei Owiumbo ftebenben Bereros fuchten, Da gleichzeitig noch weitere Trupps von Norden, Nordweften und Weften in ber Richtung auf Dwifoforero vorrudten, jo ichien die Lage ber ichwachen berittenen Abteilung bei Owifoforero gefährdet; fie ging beshalb wieder nach Onjatu gurud.

Die Dftabtei: Dwifoforero por. 29. März.

Es war nunmehr von großer Bichtigfeit, die fernere Marichrichtung ber gelung geht nach melbeten feindlichen Trupps festzustellen. Da jedoch die berittene Abteilung infolge ber außergewöhnlichen Anspannung ber Pferbe burch ben wochenlangen Batrouillenbienft biergu nicht imftande war, entichloß fich Major v. Glasenapp, mit ber gesamten Abteilung nach Owifoforero zu marichieren und ben Berbleib bes Gegners zu erfunden. Um 29. Marg wurde Dwifoforero erreicht. Rach ben vorgefundenen Spuren wurde feftgeftellt, daß von Norben fommenbe Berero-Abteilungen Omitotorero im Beften umgangen hatten und nach Guben abmarichiert waren. Der Gegner war alfo in ber Berfammlung am oberen Swafop begriffen. Der Weg nach Dfabarui wurde vom Teinde frei gefunden. Die Oftabteilung fab nun ihre Aufgabe barin, fic bis jum 1. April, an bem ber Bormarich ber Sauptabteilung erwartet wurde, fo bereit zu ftellen, baf fie rechtzeitig von Norboften ber eingreifen fonnte. Dierfür war Dtiffuoto ber gegebene Bunft. Seine Lage gestattete, fich bem Wegner, wenn er von ber vereinigten Saupt- und Bestabteilung gebrangt wurde, frontal ober burch feitlichen Abmarich vorzulegen.

Major rüdt nach Dtjifuofo. 1. April.

Major v. Glasenapp beichloß baber, fich bier am 1. April mit ber gesamten v. Glasenapp Oftabteilung aufzustellen, und schidte am 31. Marg Melbung biervon an ben Oberbefehlshaber. Nach beichwerlichem Mariche burch bichten Buich wurde Otjifuoto am 1. April 1200 mittags erreicht. Sofort wurden Patrouillen vorgefandt und Beobachtungspoften eingerichtet, um ben Berbleib ber Sauptabteilung feftzustellen. Es war indes weder von biefer noch vom Gegner irgend etwas zu feben. Am Abend abgeschoffene Leuchtrafeten fanden feine Erwiderung. Bon ber Sauptabteilung fehlte jebe Nachricht; Zweifel tauchten auf, ob fie überhaupt vormarschiert ware. War bies nicht ber Kall, bann war ber vereinzelte Bormarich ber Oftabteilung nicht nur gefahrvoll, sondern auch zwedlos. Um späten Nachmittage hatte die zur Erfundung des Beges Otiifuoto-Otiisaona entianbte berittene Abteilung baselbit gablreiche in füblider Richtung in bas Bebirge führende Biehfpuren gefunden. Dies legte bie Bermutung nabe, bag ber Tetjoftamm versuchen werbe, burch bas Bebirge wieber nach Often abzugieben, gumal er in biefer Richtung feinen Biberftant finden fonnte. Gine berartige Bewegung bes Jeindes mußte aber bie Berbindungen ber Oftabteilung ernftlich bedroben. Unter biefen Umitanben entichloft fich ber Subrer. als auch am Bormittage bes 2. April noch feinerlei Renntnis von bem Bormarich ber Sauptabteilung zu erlangen war, am Nachmittage biefes Tages über Ofabarui-Otjikuara nach Onjatu aurudaugeben, bereit, bei einer Bedrohung feiner Berbindungelinie nach Guben abgumaricieren und fich bem Gegner vorzulegen, wenn er aus ben Onjatibergen in öftlicher Richtung beraustreten follte. Um Abend bes 2. April murbe Otabarui erreicht.

Am 3. April wurde gegen 600 pormittags ber Weitermarich auf Otiffuara ans Gefecht bei getreten. Der Weg führte andauernd burch bichten Buich, und ber aus 22 Ochien= Dfaharui am wagen bestehende Ruhrpart verzögerte bas Bormartstommen febr. Das Gros marichierte in folgender Marichordnung: 4. Marine-Anfanterie-Kompagnie, Artillerie, Schuttruppen - Rompagnie, Bagentolonne. Die Arrieregarbe, bei ber auch Major v. Glasenapp ritt, bilbete bie 1. Marine-Infanterie-Rompagnie. In dem Busch mar eine Übersicht über die etwa 21/2 km lange Marschfolonne nicht vorhanden. berittene Abteilung war mit besonderem Auftrage auf Onjatu vorausgesandt.

3. April.

Balb nach 800 vormittags trafen fünf von Seeis über Otjifuara gefommene Broviantwagen bei ber Abteilung ein, mit ihnen die fo fehnlich erwarteten Befehle bes Truppenfommandos. Bahrend einer furgen Raft burchflog fie Major v. Glasenapp und erfah aus ihnen, daß die Sauptabteilung erft "um den 6. April berum" ben Bormarich von Ofabandia auf Otiofafu antreten werbe. 218 bie Rolonne wieber in Marich gesett war, eilte auch ber Major v. Glafenapp mit feinem Stabe vor, um einen geeigneten Lagerplat für bie Mittagsraft auszusuchen.

Rurg nachdem er die Arrieregarde verlaffen hatte, näherten fich mehrere Hererotrupps Die Arriereber Rachspige. Um fie zu verjagen, ließ beren Gubrer, Leutnant ber Reserve Rorr, garbewird von einige Schuffe abgeben. Doch plotlich ichlug von allen Seiten ein überwältigenbes Reuer auf die ichwache Abteilung ein. Die Arrieregarben-Kompagnie machte fofort Gegen 900 vor-Front und ihr Gubrer entsandte ben Reft bes zweiten Buges zur Aufnahme ber bart bebrangten Nachfpige. Doch ehe biefer noch in bas Gefecht trat, war er auch icon von dem größtenteils berittenen Gegner in beiben Rlanten umfaßt. Rur burch bas fofortige Einseten je eines Salbauges bes britten Ruges rechts und links vom Wege fonnte ber gurudweichende zweite Bug aus feiner gefahrvollen Lage befreit werben. Der Führer ber Nachspite, Leutnant ber Reserve Norr, sowie mehrere Leute waren, töblich getroffen, in der erften Stellung liegen geblieben. Auf gang nabe Entfernung

mittags.

entwidelte fich ein heftiger Feuerkampf. Bur Unterftützung setze Hauptmann Fischel balb auch ben ersten Zug ein, ber fich in die vorberen Abteilungen einschob. So lag die

### Skizze des Gefechts bei Okaharui.



Kompagnie in einer Linie ausgeschwärmt, die Flanken durch je einen zurückgebogenen Haldzug gebeckt. Nach einiger Zeit ftürzte der Gegner in dichten Massen vor, um die ihm an Zahl weit unterlegene Kompagnie zu überrennen. Doch alle Anläuse scheiterten an dem ruhigen und wohlgezielten Feuer der Seesoldaten, das dem Gegner namhafte

Berlufte gufuate. Schlieflich lieft ber Jeind von feinem Berfuche ab und nahm von neuem ben Reuerfampf auf, in bem bie Rompagnie bei ber großen Überlegenheit bes Begners ichwere Berlufte erlitt.

Die erfte Melbung von bem Gefecht ber Arrieregarbe erhielt Major v. Glafenapp, Das Gros als er gerade ben Anfang ber Bagenfolonne erreichte. Um die weit auseinander= greift in bas gezogene Marichtolonne möglichft raich gefechtsbereit zu machen, befahl er ber Schuttruppen-Rompagnie Graf Brodborff, im Laufidritt gurudgueilen und einen Buidrand an einer großen Lichtung ju befeten; auf biese follte bie Arrieregarben-Rompganie gurudgeben; bie Artillerie follte binter ber Infanterie auffahren. Diefen Befehl überbrachten ber Trompeter Lehmann und ber Landwehrmann Rafobs von ber Schuttruppe zu Bferde unter beftigftem Zeuer ber Bereros bem in ber Schütgenlinie liegenden Sauptmann Gifchel.

Befecht ein.

Als die Rompagnie Brodborff ben Rand ber Lichtung erreichte, ftieß fie bereits auf ben Seind und entwidelte fofort alle brei Ruge öftlich bes Beges jum Gefecht. Ibr wirtsames Reuer nahm bie weftlich bes Beges gurudgebenbe Rompagnie Gischel auf, bie an ber Lichtung rechts von ber Schuttruppen-Rompagnie erneut Front machte. Die Artillerie batte links rudwarts von ibr Stellung genommen. Um fich bes bier besonders lebhaft vordrängenden Gegners ju erwehren, mußte fie mit Kartatichen feuern und Teile ber vorberen Schützenlinie mußten aus bem Gefecht gezogen werben, um die Dedung des linten Flügels gu übernehmen.

Der 4. Rompagnie war befohlen worden, mit zwei Bugen nach ber Bufchlichtung Das Gefecht au ruden und ben britten Bug gur Bebedung bes Troffes, aus bem eine Wagenburg ber 4. Romgebilbet werben follte, gurudgulaffen. Die Kompagnie batte taum die befohlene Bewegung angetreten, als fie ploglich beftiges Rudenfeuer von gablreichen Bererotrupps erhielt, die es anscheinend auf die Wagentolonne abgesehen hatten. Die Rompagnie mußte sofort mit allen Zugen biergegen entwidelt werben, und es gelang ihr, nicht nur in anderthalbftundigem, beftigem Feuergefecht ben Anfturm bes Begners gurudauschlagen, fie ging vielmehr bemnächst ihrerseits jum Angriff über und brachte bem Begner berartig empfindliche Berlufte bei, daß er erneute Berjuche zur Wegnahme ber Fahrzeuge nicht mehr wagte.

pagnie.

Ingmifden hatte auch bas Wefecht ber beiben anderen Rompagnien mit einem Die Bereros vollen Erfolge ber beutschen Baffen geendigt, indem ber Wegner namentlich burch bas überlegene Reuer ber Artillerie erschüttert, gegen 1200 mittags bas Gefecht abbrach und ebenso ichnell, wie er gefommen war, in bem bichten Buich verschwand. Er wurde trot fengender Mittagshite noch mehrere Rilometer weit gu beiben Seiten bes Beges nach Ofaharui verfolgt, ohne bag es indes ben unberittenen Rompagnien möglich gewesen ware, ben bebenden, berittenen Trupps bes Feindes noch wesentlichen Abbruch zu tun.

geben ben Rampf auf. 1200 por= mittags.

Auf beutscher Seite waren Leutnant ber Rejerve Rorr und 31 Mann gefallen, Sauptmann Gifdel, Leutnant Silbebrandt und fünfgebn Mann verwundet worben. \*) Die Mehrzahl von ihnen entfiel auf die Arrieregarde-Kompagnie, die den erften überfallartigen Anprall bes Gegners allein hatte aushalten muffen und beren Nachfpige faft völlig aufgerieben worben war. Die Kompagnie hatte ihre Gefallenen nicht mit gurudnehmen fonnen. Man fand fie fpater völlig entfleibet und ber Baffen beraubt por ber Front wieber. Gingelne feitwarts im Buid liegengebliebene Bermundete batten bie Bereros mit ihren Reulen totgeschlagen, woburch fich bie große Babl ber Toten erffart. Aber auch ber Reind batte ichwer gelitten. 42 tote Bereros lagen auf bem fubliden Rampfplate bor ber Front ber Deutschen, und etwa 50 Tote hatte ber gegen bie Bagen vorgegangene Feind gurudgelaffen. Riefige Blutlachen por ber Front ber 1. Kompagnie zeigten an, bag ber Gegner bier gleich zu Beginn bes Wefechts bei feinem Anfturm in biden Maffen ichwere Berlufte erlitten haben mußte. Die Mehrzahl ber Toten und die Berwundeten hatte er jedoch Beit gehabt gurudgubringen. Seine Starte foll über 1000 Gewehre betragen haben, mahrend die Oftabteilung nicht mehr als 230 Gewehre hatte ins Gefecht bringen tonnen.

Dant bem entichloffenen Sandeln bes Rührers war die Oftabteilung ichnell ber gefahrvollen Lage, in die fie geraten war, herr geworben, und die Giderheit und Rube, mit ber alle Befehle ausgeführt wurden, zeigten, wie feft biefe Truppe felbft in ichwierigen Lagen in ber Sand ihrer Führer war.

Rach ber Rudfehr ber Berfolgungsabteilungen wurden die Gefallenen beerdigt und auf dem blutgetränkten Gefechtsfelbe Biwat bezogen. Gin Berfuch, die vorausgefandte berittene Abteilung wieber gurudguholen, um fie gur Berfolgung bes geichlagenen Jeindes und Feftftellung feines Berbleibs zu verwenden, hatte feinen Erfolg, ba ber Weg nach Onjatu vom Gegner gesperrt war.

Die Dft: wieber bei Onjatu ein.

4. April. Befehl bes Truppen: fommandos.

Um 4. April murbe fruhzeitig ber Beitermarich auf Onjatu fortgefett. Bei abteilung trifft ihrem Gintreffen fand die Oftabteilung hier den Berftartungstransport unter Sauptmann Fromm \*\*) vor, ebenfo die berittene Abteilung.

Die bem Sauptmann Fromm mitgegebenen Beifungen bes Truppenfommandos

\*\*) Geite 94.

<sup>\*)</sup> An Mannichaften waren tot: von der 1. Marine-Infanterie-Kompagnie Sergeant Bruhl, die Unteroffiziere Didhoff und Sargens, Die Gefreiten Sadert, Geeliger, Gellert, Mennenga, Sponnagel bie Geefoldaten Bettin, Bottge, Gener, Sader, San, Beilmann, Suber, Rohl, Rruger, Liebau, Mad (Michael), Mad (Balter), Baulfen, Sachstorn, Schreiner, Stachowsti, Beiler, Benand, von ber 4. Marine-Infanterie-Rompagnie: Unteroffigier Sahl, Geefolvat Rlein, von ber Sanitatstolonne: Obersanitatsgaft Mahnte, von ber Schuttruppen-Kompagnie: Gefreiter Begel; verwundet: von ber 1. Rompagnie: Die Unteroffiziere Fritiche und Lungwig, Gefreiter Michaeljen, Die Geefoldaten Frant, Lorenzen, Scherber, Gelfe, Bollmer; von ber 4. Kompagnie: Gefreiter Schmibt, die Geefoldaten Grau und Billien; von ber Maschinenkanonen-Abteilung: Oberfeuerwerksmaat Kratig, Obermatrofe Theuerfauf; von ber Schuttruppen Rompagnie: Unteroffizier Bogel, Reiter Rahlert.

vom 29. Märg\*) hatte biefer burch befonbere Boten porausgefanbt. Gie trafen jufälligerweise bei ber Oftabteilung gleichzeitig mit bem von ber Proviantfolonne \*\*) mitgebrachten Befehl vom 23. Märg\*\*\*) ein.

Der verspätet eingetroffene Befehl vom 23., ber burch die Ereigniffe bereits überholt war, batte ber Oftabteilung ausbrudlich einen Angriff verboten, ebe fie nicht von dem bevorftebenden Angriff der Hauptabteilung Nachricht habe. Die Mitteilung hiervon follten ihr die Weifungen vom 29. bringen, die ben am oberen Swafop figenden Zeind als gemeinsames Operationsziel beiber Abteilungen bezeichneten und ben Bormarich ber Sauptabteilung über Otjofafu um ben 6. April berum in Ausficht ftellten.

Major v. Glasenapp wurde jedoch burch die Weisungen vom 29., die noch feine beftimmte Zeitangabe für ben beabfichtigten Bormarich ber Sauptabteilung enthielten, veranlaßt, vorläufig bei Onjatu fteben ju bleiben, ba er entsprechend dem Befehl pom 23. glaubte, noch bestimmtere Radricht über die Annäherung ber Sauptabteilung abwarten zu follen; biefe hoffte er burch bie in Ausficht gestellten Lichtfignale zu erhalten.

Bon einem erneuten Bormarich in bas bichte Buichgelanbe am oberen Swatop ohne die Gewigheit bes Bormariches ber Sauptabteilung glaubte er umsomehr abfeben zu muffen, als bas Bereitstellen zum 1. April vergeblich gewesen mar, und bie Bewegungsfähigfeit ber Oftabteilung burch bie gablreichen Bermundeten und Tophustranten fich ingwischen wesentlich verringert hatte. Bereit, vorzumarschieren, sobalb bestimmtere Nachrichten eingingen, verblieb bie Abteilung beshalb einstweilen bei Onjatu.

In ber folgenden Beit wurde, soweit es ber Buftand ber Pferbe erlaubte, nach Die Tätigfeit allen Richtungen aufgeklärt. Weber nördlich noch fublich von Onjatu war etwas ber Oftabteivom Begner zu bemerfen. Auch die Gegend von Owifoforero und Daharui wurde Gefecht von vom Teinde frei gemelbet. Bom 6. April ab wurden täglich Bersuche gemacht, mit Otaharui. ber Sauptabteilung in beliographische Berbindung ju treten. Jeden Abend murbe bis Mitternacht die Gegend in füblicher und weftlicher Richtung mit ber Signallampe abaeleuchtet, jedoch ftets obne Erfolg. Am 9. April nachmittags glaubte man von ferne Beschützfeuer ju boren. Sofort wurde bie berittene Abteilung auf Dfabarui vorgefandt und die Rompagnien machten fich marichbereit. Wegen 900 abends tam Oberleutnant v. Binfler mit ber beftimmten Melbung gurud, es fei fein Ranonenbonner gewesen, sondern nur ber Donner beftiger Gewitter, Die an Diesem Tage rings am Horizonte ftanden. In Wahrheit war es indes doch Gefchützfeuer gewesen, benn an biefem Tage errang bie Sauptabteilung ben Sieg von Onganjira. Um 13. April, bem Tage von Owiumbo, wurde nirgends Gefcutfener gehört; anicheinend hat ber bichte Buich bie Fortpflanzung bes Schalles verhindert.

lung nach bem 5. bis 21. April.

<sup>\*)</sup> Seite 94. \*\*) Seite 93. \*\*\*) Seite 113.

Der Typhus bricht aus. Major v. Glafenapp marichiert nach Dtjihaënena. 21. April.

Infolge bes bäufigen Regenwetters, ber nächtlichen Ralte und ber außerorbent= lichen Anftrengungen ber porangegangenen Bochen verichlechterte fich ber Gefundbeitsguftand immer mehr. Unfang April ftellten fich die erften Ungeichen einer Tophusfeuche ein; von zwölf Kranten am 6. April hatte fich bie Bahl am 16. bereits auf 66 erhöht.

Lange tonnte bie Oftabteilung unter biefen Umftanden nicht mehr bei Onjatu bleiben. Bon Tag ju Tag wurde ber fehnlichft erhoffte Befehl jum Bormarich und Angriff erwartet, aber feinerlei Radrichten trafen über ben Berbleib ber Sauptabteilung ein. Endlich am 20. April famen fie. Die vereinigte Saupt- und Weftabteilung waren nach ichwerem Gefecht bei Dwiumbo auf Otjofaju gurudgegangen, und die Operationen follten erft nach mehreren Bochen wieber aufgenommen werben, wenn neue Berftarfungen eingetroffen feien. Bahrend biefer Beit follte bie Oftabteilung fich rein verteibigungsweise verhalten. Gin Linksabmarich nach Otiibangwe wurde freigestellt und die Beobachtung des Gegners von Owitoforero und Onjatu aus anbeimgegeben.

Ein weiteres Berbleiben ber Oftabteilung bei Onjatu war indeffen bei ber immer mehr Opfer forbernben Tophusepidemie unmöglich geworben. Durch Krantheit und Wefechtsabgange war die ursprungliche Starte ber Abteilung von 25 Offigieren 509 Mann auf 13 Offiziere 276 Mann berabgefunten, und täglich famen Reuerfranfungen bingu.

Die berittene Abteilung hatte feit bem 16. April bas Lager verlaffen, um gur Berftellung ber immer noch fehlenden Berbindung mit ber Sauptabteilung nach Seeis zu marichieren. hier war fie vom Obertommando festgehalten worden, fo bag fich jur Beit bei ber Oftabteilung nur noch neun brauchbare Bferbe befanden. Mit biefen ben Gegner von Onjatu und Owifotorero aus zu beobachten, war unmöglich. In Anbetracht alles beffen entichloß fich Major v. Glafenapp ichweren Bergens, mit ber Oftabteilung nach Otjiharnena ju marichieren, wo er am 24. April eintraf. Sier wurde im Miffionsgebäude mit ben ingwischen aus Binbhut eingetroffenen Silfsmitteln ein festes Lagarett eingerichtet, fo bag ben Rranten endlich etwas beffere Bflege guteil werben fonnte.

Unterwegs ging am 22. April bie am 10. von Otjofafu abgefandte Benachrichti= qung über bas Befecht bei Onganjira ein, bie in Geeis liegen geblieben mar, mit ihr ber Befehl, unter allen Umftanben von Onjatu nach Otijhangwe abzuruden. Der felbständige Entschluß bes Majors v. Glafenapp entsprach also ben Absichten bes Truppenfommanbos.

Die Dft aufgelöft. 6. Mai.

Die Oftabteilung war durch die Typhusepidemie, Transportfommandos und Ababteilung wird gabe von Kranfenpflegern in ihrer Gefechtstraft fo geschwächt, daß fie ohne die berittene Abteilung für bie Operationen nur noch über 151 Mann verfügte. Runmehr wurde die gange Abteilung in Otjihaenena in Quarantane gelegt und fiel damit für bie bemnächft wieder beginnenden friegerischen Unternehmungen aus. Durch Befehl vom 6. Mai murbe fie aufgelöft. Rur bie in Geeis befindliche berittene Abteilung, die vom Tophus verschont geblieben war, fand sofort wieder Berwendung im Felde.

Blangenbe friegerifche Erfolge find ber Oftabteilung verfagt geblieben; fie hatte in außergewöhnlicher Beise unter ber Ungunft ber Berbaltniffe leiben muffen und ichliefilich einen weit gefahrvolleren Beind als die Bereros zu befämpfen: ben Tophus. Die große Singabe ber Truppe bei ben außergewöhnlichen Entbehrungen und Anftrengungen, die infolge bes Jeblens von Bferden in besonderem Mage an die Abteilung berantraten, und bie ftanbhafte Pflichterfüllung auch in ichwierigen Lagen berbienen um fo wärmere Anerfennung.

Der burch bas Zusammenwirten ber Saupt= und Oftabteilung beabsichtigte wirt= fame Schlag war, wenn auch bei Onganjira ein voller taftischer Erfolg errungen war, wegen ber großen Überlegenheit bes Gegners an Bahl und ber ungeheuren Schwierigfeiten bes Belandes nicht geglüdt. Die großen Entfernungen ber 216= teilungen untereinander, die noch obendrein burch ben Reind getrennt maren, machten eine fonelle und guverläffige Befehlsübermittlung unmöglich. Bor allen Dingen wurde es verhangnisvoll, bag bie abanbernben Befehle vom 23. Mara, die ber Oftabteilung ein abwartendes Berhalten vorschrieben, biefe zu spät erreichten.

## 12. Dorbereitungen für weitere Kampfe.

Ingwischen waren in der Beimat die Anfang Marg angeforberten\*) weiteren Ber- Auffiellungber ftarfungen in berfelben Beife wie bisher burch das Oberfommando der Schuttruppen im Mary anaufammengestellt, befleidet und ausgerüftet worden. Um 25. und 30. Märg und am 7. April gingen fie in vier Transporten unter ben Majoren v. d. Bende und ftartungen. v. Mühlenfels fowie ben Sauptleuten Stahl und Rembe von Samburg ab. Ihnen wurden jum erften Male bie jur Bespannung und Berittenmachung notwendigen Bferbe aus Deutschland mitgegeben, und gwar waren burch Bermittelung bes preußischen Kriegsministeriums fleine, gabe oftpreußische Bauernpferbe angefauft und bem Oberfommando überwiesen worden. Gin Teil bes Bebarfs, etwa 300 Bferbe, wurde burch Abgaben ber Ravallerie gebedt.

Im gangen betrug bie Bahl ber ber Schuttruppe gugeführten Berftarfungen 55 Offiziere und Arate, elf Beamte, 1164 Mann, 1200 Bferbe, 18 Felbgeschüte C. 96 und eine 3,7 cm Maschinenkanone. Die Überfahrt fämtlicher Transporte ging schnell und anftandslos von ftatten. Borgugliche Ergebniffe wurden bei ben Pferbetransporten erzielt, indem im gangen nur gehn Pferde an Lungenentzundung eingingen. Das Gintreffen in Swafopmund erfolgte zwischen bem 17. und 28. April.

geforderten

<sup>\*)</sup> Seite 90.

Die Mobilmachung ber neu eingetroffenen Truppen.

Mit bem Transport von Mühlenfels waren auch ber dem Kommandeur ber Schuttruppe als Generalftabsoffigier überwiesene Major Quabe und ber Feldintendant Intendanturaffeffor v. Lagiewsti eingetroffen. Auf Befehl bes Oberften Leutwein übernahm Major Quabe bie einbeitliche Regelung ber Dienftgeschäfte im Sauptquartier, gu bem bereits vorher vom Stabe bes Marine-Expeditionsforps die Sauptleute Salger und Baper vom Generalftabe, Oberleutnant b. Boffe und Marine = Oberftabsarat Dr. Mette übergetreten waren. Reben ber unter ben vorliegenden Berbaltniffen befonders ichwierigen Durchführung ber Mobilmachung ber gablreichen neu eingetroffenen Berftarfungen traten in biefem Beitabichnitt an bas Sauptquartier ungablige Unforderungen beran. Mit bem Unwachsen ber Streitfrafte machte fich gebieterifc bie Notwendigfeit einer einheitlichen Ausgestaltung ber Stärfen ber einzelnen Truppenverbände und ihrer Ausruftung mit Jahrzeugen sowie beren einheitlicher Beladung mit Berpflegung, Schiefbedarf, Sanitätsmaterial und Feldgerät geltenb. Die notwendigfeit, jebem neuen Berbande einen Stamm an alten, mit bem Lande vertrauten Leuten sowie guverlässige Gingeborene als Gubrer mitzugeben, zwang zu zahlreichen Schiebungen.

Die Sicherstellung des Nachschubes bedingte umfassende Maßnahmen für den weiteren Ausbau des Etappen= und Eisenbahnwesens, Aufstellung von Etappen= suhrparks, Einrichtung von Pferde=, Esel=, Ochsen= und Wagensammelstellen, besonderer Wagenwerkstätten, Bekleidungs=, Ausrüstungs=, Munitions= und Lazarett=Reservedepots. Auch der Nachrichten= und Feldsignaldienst mußte weiter ausgestaltet werden. Im Schutzgediet bei der Reichspostverwaltung noch vorhandener Telegraphendraht wurde unter Benutung zweier bei der Bahn= und Postverwaltung entbehrlicher Morsesapparate zum Bau einer Feldtelegraphenleitung von Okahandja nach Otjosasu und später weiter nach Owikokorero benutzt. Der Mangel an Telegraphentruppen machte sich überaus störend sühlbar. Höchste Anspannung aller Angehörigen des Hauptguartiers war notwendig, um in kurzer Zeit alle diese Maßnahmen zur Aussührung zu bringen.

Kaum zu überwindende Schwierigkeiten stellten sich insbesondere der Beschaffung eines ausreichenden Fuhrparks, der erforderlichen Zugtiere und der Anwerbung des unentbehrlichen eingeborenen Treiberpersonals entgegen. Sehr schwierig war auch die Neuordnung und selbständige Ausgestaltung der Feldintendantur; die Berhältnisse lagen auf diesem Gebiete dadurch besonders verwickelt, daß dis zu diesem Zeitpunkt die Intendanturgeschäfte der Schutztruppe nebenamtlich von der Finanzabteilung des Gouvernements versehen worden waren, der die betreffenden Beamten nicht ohne weiteres entzogen werden konnten.

Die schnellere Bereitstellung der eintressenden Transporte selbst war infolge der Mitgabe der Pferde zwar wesentlich erleichtert, aber bis zur endgültigen Marschsbereitschaft waren noch umfangreiche und zeitraubende Maßnahmen erforderlich; Mann

und Pferd mußten in die afrifanischen Berhaltniffe eingewöhnt, Ochsen und Gel erft jugfest gemacht werben.

Schon bei der Landung in Swakopmund machten sich Schwierigkeiten geltend, da die zunehmende Bersandung des Hasens die Arbeit des Landens in immer empfindlicherer Weise störte und alle Aushilsen sich als unzulänglich erwiesen. Nach ihrer Ausschiffung mußten die Truppen mit Rücksicht auf die Berpslegung und Unterbringung auf die größeren Stationen zwischen Swakopmund und Okahandja verteilt werden. An allen diesen Stationen mußten Zweigproviantdepots errichtet, große Stallzelte zur Unterbringung von Mann und Pferd aufgeschlagen werden. Ganz besondere Borkehrungen erforderte die Wasserversorgung, da einzelne Stationen kaum das für die Speisung der Lokomotiven nötige Wasser aufbringen konnten.

Die ganzen umfangreichen Mannschafts- und Materialtransporte mußten auf der wenig leistungsfähigen Gisenbahn bewirft werden. Die Pferde gingen in der Mehrzahl mit Fußmarsch von Swakopmund nach den Mobilmachungsorten ab, blieben aber auch der Basseriorgung und Verpstegung wegen nahe der Bahn, da die Verpstegung bei der erst in Karibib oder Okahandja möglichen Ausstattung mit Fahrzeugen mit der Bahn bereitgestellt werden mußte. Um die Mobilmachung noch weiter zu beschleunigen und vor allem, um schnell an Stelle der zur Versolgung des abziehenden Feindes nach Norden marschierenden Abteilung Estorsf verwendungsbereite Truppen in die Hand zu bekommen, mußten später doch zahlreiche Pferde mit der Bahn nach Okahandja geschafft werden.

Der Umsicht und Tattraft bes Leiters bes Felbeisenbahnwesens, Hauptmanns Witt, und der hingabe aller im Eisenbahndienst tätigen Offiziere, Beamten und Mannsschaften ist es zu danken, daß die Eisenbahn in dieser Zeit die ununterbrochen auf die höchstleistung gesteigerten Anforderungen ohne wesentliche Störungen bewältigt hat.

An den Mobilmachungsorten begann die Einteilung und Zusammenstellung der Mannschaften in Kompagnien und Batterien. Im ganzen war die Formierung von sechs neuen Kompagnien und zwei Feldbatterien beabsichtigt. Alle diese Arbeiten waren um so schwieriger, als es allenthalben auf dem fremden Kriegsschauplatz, der in seiner Kulturarmut ohne Wege und Wasser stredenweise einer Wüste glich, unter dem Zwang dringlicher Verhältnisse völlig Reues zu schaffen galt, für das es an Ersahrungen sehlte.

Die getroffenen Maßnahmen bewährten sich indes überall und wurden vorbildlich für die Mobilmachung aller später eintreffenden Berstärfungen. Die hierbei gemachten Erfahrungen sind von dauerndem Berte für spätere überseeische Unternehmen. Die in jenen wenigen Bochen bewältigte Arbeit ist eine Leistung, die der Hingabe, der Umsicht und dem Anpassurmögen jedes einzelnen der Beteiligten ein glänzendes Zeugnis ausstellt.

Auch für die Ausbildung ber neu aufgeftellten Truppenteile war längere Beit erforberlich; benn es galt, die in den Apriltämpfen gemachten Erfahrungen auszunuten

und die bier gutage getretenen Mangel und Luden auszufüllen. Der Unterschied amifchen ber friegerischen Brauchbarfeit ber alten und neuen Schuttruppensolbaten mar in ben bisherigen Gefechten beutlich bervorgetreten. Auch Die Bereros follen biefen Unterschied erfannt haben. Benigftens wird einem ihrer Großleute die Außerung jugeidrieben: "Die alten beutiden Solbaten fürchten wir, bie neuen aber nicht, bie tommen bireft von ber Mutter." Den Infanteriften feblten Renntniffe im Reiten und in ber Pferdepflege, mabrend bei ben Ravalleriften die Ausbildung im Schiegen und Gefechtsbienst nicht ben Anforderungen entsprach. Das Fechten im Buich mußte für alle Neueingetroffenen zum Gegenftand gründlichfter Ubung gemacht werben; auch bie Artillerie hatte zu lernen, fich mit ben besonderen Schwierigfeiten eines Rampfes im Bufch abzufinden. Die Gelbständigfeit bes einzelnen Mannes mußte bei ber Schwierigfeit ber Befechts- und Feuerleitung im Buich mit allen Mitteln gehoben, auch bie Schwierigfeit bes Munitionserfates und ber Bert, ber beshalb jeder eingelnen Batrone gufommt, mit eiferner Strenge erneut gum Bewußtsein gebracht werben.

Die Entfen= Berftärfungen wird beichloffen.

Der unerwartet gabe Widerstand ber Bereros in ben letten Gefechten bung weiterer batte gelehrt, daß die bisher entsandten Berftarfungen gu einer ichnellen und erfolgreichen Rieberwerfung bes Aufftandes nicht ausreichen würden; auch mußte für bie burch bas Ausscheiben ber Oftabteilung fehlenben Rrafte Eriat geicaffen werben. Es murbe beshalb beichloffen, weitere 500 berittene und 500 un= berittene Mannichaften, eine Felbbatterie und vier Beschüte C. 96 als Erfat für bie 5,7 cm Befdute fur ben Rorben und, gur Sicherheit ber weißen Bevolferung und für unvorhergesehene Galle, 150 Berittene und eine Batterie C. 96 für den Guben ju entfenben. Gine icon früher beantragte Maichinengewehrabteilung, brei Funtentelegraphenstationen sowie eine Berftärfung ber Gifenbahntruppen murben noch am 30. April von Samburg aus abgefandt.

# 13. Der Wiederbeginn der Operationen. - Abernahme des Oberfommandos durch Generalleutnant v. Trotha.

Die hereros Gegend von Ratjapia.

Satte icon die notwendigfeit, die bisberige Oftabteilung in Quarantane ju verlaffen bie legen, die Ausführung ber neuerdings geplanten fonzentrifden Operation gegen Ratjapia\*) in Frage gestellt, so trat Ende April völlig unerwartet ein Ereignis ein, bas alle Enbe April. bisberigen Blane und Abfichten über ben Saufen warf und eine gang neue Lage ichuf: bie hereros begannen ihre bisher fo hartnädig behaupteten Stellungen um Ratjapia ju raumen und mit ihren Sauptfraften in ber Richtung auf Otjiamongombe (am Bege Dtabanbia-Omujema) gurudgugeben. Beftimmt batte fie aniceinend biergu einmal ber Mangel an ausreichenber Beibe für ihr gablreiches gusammengeftoblenes Bieh und an Baffer für die auf engem Raume gufammengebrängte Menichenmaffe.

<sup>\*)</sup> Seite 111.

Dann aber - und dies wurde erft nachträglich bekannt - waren fie burch die febr ftarfen Berlufte, Die fie in ben letten Gefechten erlitten batten, weit mehr erschüttert, als anfänglich angenommen worben war; ber Oberhauptling Samuel war verwundet und mehrere Großleute gefallen.

Sinfictlich ber weiteren Absichten ber Bereros bestanden nun zwei Möglichfeiten: entweder fuchten fie durch ben Diftrift Gobabis ober ben Omuramba-u-Omatato entlang über die Grenze nach Often zu entfommen, oder fie ftrebten, mas Oberft Leutwein für bas Babrideinlichere bielt, bem Baterberge gu, um fich mit ber bier bereits ftebenben, auf 800 Bewehre geschätten Gruppe gu vereinigen und bann ben Entideibungsfampf anzunehmen; ichlimmftenfalls ftand ihnen bann immer noch ber Rudzug nach bem Owambolande offen.

Gin Entweichen bes Feindes nach Norden ober Often zu verhindern, mar junachft Die Berhaltnicht möglich. Sier ftanden nur ichwache beutsche Abteilungen, die bagu nicht imftande waren. Im Norden hatte ber Diftriftschef von Grootfontein, Oberleutnant Bolfmann, mit ben 35 ihm gur Berfügung ftebenden Schuttruppenreitern Cobleng befett, um Die 8. Romvon bier aus entsprechend ben Beifungen bes Oberfommandos vom 18. Marg, soweit pagnie mates in seinen Kräften stand, ben Omuramba-u-Omatato zu sperren. Gelegentlich eines bem Rorben. au biefem Zwede ausgeführten Batrouillenrittes überfiel er Ende April mehrere Bererowerften, die in der Gegend von Karupula und Ofanquindi im Buid verftedt lagen, wobei an bem letteren Orte von ber nur gwölf Mann ftarfen Batrouille 31 Bereros niebergemacht murben. Bu feiner Berftarfung murbe Anfang Mai von Karibib aus die neugebildete 8. Feldfompagnie mit zwei Geschüten und zwei Da= ichinengewehren, im gangen 176 Mann unter Oberleutnant v. Bulow, über Omaruru-Outio nach bem Morben in Marich gefett.

Die Abteilung Bulow, beren vereinzelter Bormarich nicht unbedenflich ericbien, erreichte am 29. Mai Otawi und trat unter ben Befehl bes Oberleutnants Boltmann. Diefer beichlog, bei feinen ichwachen Rraften fich auf die Befetung biefes Ortes und Grootfonteins ju beidranten und bas bisher befette Cobleng aufgugeben. Bon Dtawi aus fonnten die nach Norben führenden Rudmaridrichtungen ber Sereros am leichtesten beherricht werben; die Gefahr eines Entweichens des Feindes nach Nordoften Omuramba-u-Omatato abwarts war bei bem um biefe Zeit im Sanbfeld eintretenden Baffermangel in ben Sintergrund getreten.

Im Often befand fich nur die ichwache Befatung von Gobabis unter Oberleutnant Streitwolf, fowie in Rietfontein (Rord) gur Bewachung ber Brenge ber Leutnant Bereros über-Emmael mit wenigen Reitern. Diefer hatte Ende Marg festgestellt, daß fich nicht nur fcreiten die Bereros in ber Rabe ber Grenge am Epufiro berumgetrieben, sonbern bag fie auch bereits in größerer Angahl mit fehr viel Bieh bie englische Grenze überschritten hatten. Die englische Regierung beabsichtigte gwar nach Angabe ber Grenzbeamten, die übergetretenen Hereros in Kongentrationslagern unterzubringen und bie an ber Ermordung

Norben und Often.

Teile ber Grenze

beutider Unfiedler beteiligten jowie bas geftoblene Bieb ausguliefern; ba ibr jeboch in bem Sunderte von Rilometern langen Grenggebiete nur eine gang geringe Angabl von Boligiften gur Berfügung ftand, war auf die Ausführung biefer Abficht nicht gu rechnen. Deutscherseits ben Übertritt ber Bereros auf englisches Gebiet und bie Rudfebr ausgeruhter, mit Berpflegung und Schiegbedarf neu ausgestatteter Aufftanbifder zu verhindern, mar bei ber Schmache ber wenigen, gubem weit voneinander getrennten Stationen unausführbar. Die Bejatung bes Diftrifts Gobabis murbe nunmehr burch die vom Tophus vericont gebliebenen Berittenen ber fruberen Oftabteilung unter Oberleutnant v. Winfler verftartt.

Aber auch nach bem Gintreffen biefer Berftarfungen waren bie ichwachen Abteilungen im Norden und Often nicht imftande, einen Abmarich ber Bereros ju verbindern; es fiel ihnen vielmehr por allem eine aufflärende Tätigfeit und im Kalle eines Abmariches bes Feindes die Aufgabe gu, biefen tunlichft an feinem Bieh gu ichabigen.

Die Berbisherigen Sauptabteilung.

Bon ben augenblidlich bei Otjofaju ftebenden Rraften waren fofort verwendungswendung der bereit nur die 1., 2., 4., 6. Feldfompagnie, die 3. Feld= und die 2. Gebirgsbatterie, vier Mafdinengewehre fowie bie Baftarbabteilung, alles gufammen 706 Mann. Diefe Kräfte waren nach Bahl und Aufftellung ebenfalls nicht in der Lage, die Bereros am Ausweichen zu hindern, falls fie dazu entichloffen fein follten. Gie wurden jest bem Major v. Eftorff mit bem Auftrage unterftellt, bem Feinde unmittelbar au folgen, um bie Fühlung mit ihm aufrechtzuerhalten und ihm nach Möglichkeit die öftliche Flante abzugewinnen. Die aus ben Berftarfungen und ben bei Otjofafu verbleibenden Truppen neu aufzustellende Sauptabteilung follte aus der 5., 7., 9., 10., 11., 12. Feldtompagnie, der 4., 5. und 6. Feldbatterie und ber Bitboi-Abteilung befteben und nach beendigter Mobilmadung ber Abteilung Eftorff folgen; bies war indeffen nicht vor Ende Mai zu erwarten.

> Die nicht in Quarantane befindlichen Teile der Marine-Infanterie und die in der Umbewaffnung mit Geschüten C. 96 begriffene 1. Felbbatterie fanden junächft an ben rudwartigen Berbindungen Berwendung; bem bisherigen Guhrer ber Oftabteilung, Major v. Glafenapp, murbe bie Leitung bes Ctappenmefens übertragen.

Major ben Bor: marich an. 4. Mai.

Major v. Eftorff trat mit ber ihm unterftellten Abteilung am 4. Mai von v. Eftorff tritt Otjofafu den Bormarich auf Ofatumba an. Er follte zwar Fühlung mit dem Feinde halten, ein energisches Rachbrangen aber lag umsoweniger in feiner Aufgabe, als es nur im Intereffe ber Deutschen liegen tonnte, wenn die hereros fich balb wieber fetten und nicht in Gebiete auswichen, Die fich entweder gang außerhalb bes beutschen Machtbereichs befanden ober boch burch ihre weite Entfernung von ber Bahn eine gewaltige Berlängerung ber Landetappenlinien bedingten. Much zwangen bas ichwierige Bufchgelande nordweftlich ber Onjatiberge und die geringe Starte ber Rolonne, bie für die nachfte Beit auf feinerlei Unterftützung rechnen tonnte, gur Borficht.

Schon bei Otatumba murben gablreiche nach Rorben und Nordoften führende

Spuren entdeckt. Auch Onjatu sollte noch start vom Feinde besetzt sein. Die Abteilung erreichte am 6. Otjikusto, wo die 1. Feldkompagnie eine Hererobande übersraschte, die unter Zurücklassung von Bieh und nach Berlust mehrerer Leute eiligst flüchtete. Daraushin wurde am 7. der Marsch über Okaharui auf Otjikuara sortgesetzt. Bei Otjikusto blieben die 6. Kompagnie und die Bastard-Abteilung stehen. Bis zum 8. Mai wurde sestgesetlt, daß schon am 4. eine starke seindliche Kolonne Owisotorero in nördlicher Richtung verlassen hatte; auch nordwestlich vom Omatasoberge waren Staubwolken gesehen worden. Die weitere Ausklärung ergab dann bis zum 11., daß der Feind aus der Linie Owisotorero – Otjikuara, in zahlreiche Gruppen verteilt, in vollem Rückzuge nach Norden, Nordosten und Nordwesten begriffen war. Bei einzelnen ließ sich bereits erkennen, daß sie dem Waterberge zustrebten. Bald darauf wurde auch Okajainja vom Feinde frei gesunden, während bei Engondo (etwa 35 km nordöstlich Owisotorero) nur noch vereinzelte Hereros sestgestellt wurden.

Die Abteilung felbft blieb vorläufig bei Onjatu fteben, ein Teil mußte bes ichlechten Baffers halber nach bem nabegelegenen Dfarufambe verlegt werben. Mehrere ber vorgefundenen Bafferlöcher waren vergiftet; in einem lag eine tote Schlange, in anderen befanden fich tote Bunde - "lauter fleine Aufmertfamkeiten ber Bereros gegen uns" beißt es in bem Berichte bes Majors v. Eftorff. Erft als bis jum 16. Mai weitere Rachrichten eingingen, nach benen eine Bereinigung ber gesamten Bererogruppen in ber Gegend von Omufuatjiwanu (etwa 60 km norboftlich Onjatu) immer mahricheinlicher wurde, ging Major v. Eftorff am 19. von Onjatu auf Engarawau-Omufuatjiwanu weiter vor, um bem Gegner porfichtig nachzufühlen und ibm allmählich die öftliche Glanfe abzugewinnen. Am 20. Mai überrafchte Oberleutnant Böttlin mit ber Baftard-Abteilung zwifchen Otjefongo und Ofamatangara eine Bereroabteilung, ber er Munition und Bieb abnahm. Die Rolonne felbst folgte uber Otjefongo und erreichte am 23. Dfamatangara. Die bier eingehende, aufdeinend guverläffige nadricht, baf Samuel die nach Often ausgewichenen Teile ber Bereros nach bem Baterberge zurudberufen habe und dem Zeinde gahlreiche frische Munition aus dem Dwambolande jugeführt worben fei, ließ vermuten, daß die Bereros ein Entweichen über bie Grenze nicht beabfichtigten, fondern am Baterberge ben Enticheibungstampf anzunehmen entichloffen feien. Da gleichzeitig erneut ftrenge Beifungen vom Truppenfommando eintrafen, unter allen Umftanden bas Bujammenwirfen mit ber Sauptabteilung abzuwarten und ingwijchen zu versuchen, die Berbindung mit Oberleutnant Bolfmann ju gewinnen, ber felbft junachft nicht über ben Onbengaura binauszugeben batte, entichlof fich Major v. Eftorff, mit feiner Abteilung bei Ofamatangara, öftlich vom Omuramba-u-Omatafo zunächft halten zu bleiben.

Nach ben Aussagen mehrerer aufgegriffener Hereros näherten sich aus dem Die Abteilung Often nach dem Waterberge zurückgerufene Tetjoleute auf ihrem Rückmarsch Ofas fällt eine Bererobande matangara; sie standen am 23. anscheinend in völliger Unkenntnis über die Nähe bei Oriomaso.

ber deutschen Abteilung dicht bei Otjomaso. Major v. Eftorff entschloß sich, die Gunft ber Lage zu einem überraschenden Schlage auszunuten und am 24. Mai von Ofamatangara auf Otjomaso vorzustoßen, zumal der Feind in dieser Aufstellung die rudwärtige Berbindung der Deutschen bedrobte.

Früh um 500 wurde aufgebrochen. Als die Abteilung gegen 800 vormittags am Westrande einer 1000 m breiten übersichtlichen Fläche angekommen war, wurde aus östlicher Richtung Biehgebrüll vernommen. Major v. Estorss ließ absitzen und ging auf das Biehgebrüll los, mit der 1. Kompagnie in vorderer Linie; ihr folgten rechts und links gestasselt die 6. und 2. Kompagnie, während die 4., die Artillerie und die Bastards die Reserve bildeten. Nach Überschreitung der Lichtung wurde in den immer dichter werdenden Dornbusch eingedrungen. Es war bereits gegen 1000 morgens, als die 1. Kompagnie endlich an einer großen Bley sich auf nur 50 m dem völlig überraschten Feinde gegenübersah. Unter lautem Hurra stürzte sie sich mit ausgepflanztem Seitengewehr auf ihn; die links gestasselt folgende 2. Kompagnie wandte sich gegen einen in der linken Flanke erscheinenden Gegner, während die 6. Kompagnie einige mit dem Zurücktreiben von Bieh beschäftigte Hereros unter Feuer nahm.

Nach furzem Kampf ftob ber Feind nach allen Seiten auseinander; sechs Tote, darunter ein Unterkapitän Tetjos, 115 Stück Kleinvieh und drei Gewehre fielen in die Hände der Sieger.

Eine Verfolgung der Hereros verhinderte der dichte Busch, der stellenweise nicht auf zehn Meter Überblick gewährte. Hierdurch war dem Feinde sein schnelles Entschlüpfen geglückt, und es war nicht möglich, ihm sein Vieh, auf das es abgesehen war, zu entreißen. Immerhin war es gelungen, den Feind aus der die rückwärtigen Verbindungen der Abteilung bedrohenden Stellung zu verjagen. In dem Rampse waren ein französischer Kriegsfreiwilliger namens Huet und der Reiter Spindler, beide von der 1. Kompagnie, gefallen. Huet hatte acht Jahre bei den Kürassieren in Luneville gedient, an der Madagaskar-Expedition teilgenommen und war hier verwundet und dekoriert worden. Auch in Südwestasrika, in deutschen Diensten, hatte er sich nach dem Urteil seiner Borgesetzten als ein "äußerst brauchbarer Soldat" bewährt.

Am späten Nachmittage trat das Detachement den Rückmarsch nach Okamatangara an, wo es für die nächste Zeit im Lager stehen blieb. "Unser Lagerleben hier", heißt es in dem Tagebuch eines Offiziers, "mag für einen Fremden
seltsam genug aussehen: Die Truppen in ihren verschiedenen Hantierungen, dazwischen
die wilden Gestalten der Bitbois, bei den Wagen das eingeborene Bolk der Treiber,
von denen einige sogar ihre Beiber mitgenommen haben, und zwischen allen die
zahlreichen eingeborenen Jungens, die sich stets beim Troß einfinden und die
Soldaten bedienen, — alles das gibt ein buntes Bild, das einen an Wallensteins
Lager erinnert, nur etwas mehr Ordnung und Gesittung herrscht hier bei uns!"

Erft Enbe bes Monats murbe eine fleine Berichiebung in nordweftlicher Richtung gegen ben Omatafo bin vorgenommen.

3m Laufe bes Mai waren wiederholt Melbungen über erneute Unruhen Die 12. Romin der Gegend weftlich des Waterberges und in den Diftriften Omaruru und pagnie wird Dutjo eingegangen; es hatte ben Unichein, als ob Teile ber Omaruruleute nach ibrem Abauge von ben Onjatibergen in ibre alte Beimat gurudgefehrt maren. Die burch Teile ber 3. Marine-Infanterie = Rompagnie befetten Stationen melbeten allenthalben Überfälle von Lichtfignalftationen und Biebbiebftable, die fich, trotbem es ftets gelungen mar, die feindlichen Angriffe abzuschlagen, bauernd wiederholten. Auch waren Bersuche gemacht worden, ben im Omarurudiftrift wohnenden Bergdamaratapitan Cornelius jum Aufftand ju verleiten. Oberft Leutwein entfandte beshalb ben Sauptmann Frante mit ber neuformierten 12. Felbfompagnie unter Sauptmann Frbr. v. Beld in feinen alten Begirf, um bier bie Rube wiederherguftellen, was auch in fürzefter Frift gelang.

fich nach Norben in Bewegung. 7. Juni.

in ben

Diftrift

Dmaruru entfandt.

Angwischen batte die Sauptabteilung ihre Mobilmachungsarbeiten beenbigt und Die Saupt ftand am 5. Juni mit ber 7., 10., 11. Rompagnie, 4., 5., 6. Batterie, ber abteilung fest Mafdinengewehrabteilung Durr und ber Funtentelegraphenabteilung bei Otjofafu versammelt, mahrend die 5. Kompagnie nach Ofatumba vorgeschoben war. Die noch unberittene 9. Kompagnie blieb gur Dedung bes Rachschubs vorläufig in Ofahandja. Die Bitboi-Abteilung wurde am 7. Juni gur Aufflarung gegen die Linie Ofabitua-Dfire (am Omuramba-u-Omatato) vorgeschidt. Oberft Leutwein beabsichtigte, bie hauptabteilung einstweilen nur fo weit gegen ben Omuramba-u-Omatato vorzuschieben, wie es die Sicherheit der Abteilung Eftorff erforderte; am 18. Juni ftand die Sauptabteilung bei Owifoforero aufgeschloffen. Oberft Leutwein erwog ben Blan zu einem neuen Angriff gegen ben Zeind am Omuramba-u-Omatato.

Ingwijchen war jedoch eine bedeutsame Beranderung eingetreten: Geine Majeftat ber Raifer hatte im Sinblid auf bie Notwendigfeit ber Entjendung noch weiterer Berftärfungen und die hiermit im Zusammenhange ftebenbe Rommandierung älterer Stabsoffiziere den bisherigen Rommandeur ber 16. Divifion, Generalleutnant v. Trotha, mit bem Rommando über die Truppen in Sudweftafrifa betraut und beftimmt, bat bis jum Gintreffen bes neuen Oberbefehlshabers und ber in ber Beimat neu aufgeftellten Berftartungen jede weitere entscheibende Operation zu unterbleiben habe. Damit waren größere Unternehmungen für die nächfte Zeit ausgeschloffen.

Wenn es bem Oberft Leutwein mahrend feiner Rommandoführung nicht geglückt war, ben erhofften entideibenben Schlag gegen bie Bereros ju fubren, fo lag bie Schuld hieran an einer Reihe ungunftiger Umftande, die vorauszusehen außer ber Macht der Truppenführung lag.

Bor allem war es die anfänglich irrige Bewertung ber feinblichen Wiberftands= traft, die verhängnisvoll wurde und bewirfte, daß die Reit biefer Rampfe eine Beriobe

General: **Ieutnant** v. Trotha übernimmt Oberbefehl. der Kriegführung mit unzulänglichen Mitteln wurde. Daß aber in dem an sich stumpsen und phlegmatischen Herero die Erkenntnis von der Notwendigkeit eines Kampses auf Tod und Leben ein so hohes Maß kriegerischer Tüchtigkeit und zäher Willenskraft auslösen würde, wie er es in den letzten Kämpsen gezeigt hatte, das konnte wohl niemand, selbst nicht der beste Kenner dieses Bolkes, weder in dem Schutzgebiet noch in der Heimat, voraussehen, zumal die ersten Gesechte keineswegs eine solche Entschlossenheit erkennen ließen.

Immerhin hat die Kommandoführung des Obersten Leutwein das wichtige Ergebnis gehabt, daß er die Lage sehr viel gewisser und geklärter seinem Nachfolger hinterließ, als er sie seinerzeit vorgefunden hatte; hierdurch sowie durch seine weitzreichende und umsichtige Organisationstätigkeit bei der Mobilmachung der neu einztreffenden Verstärkungen hat er die Wege sür den späteren Erfolg in der glücklichsten Weise geebnet.

Oberst Leutwein schied aus seiner Stellung als Truppenbesehlshaber mit dem ungeschwächten Bertrauen aller berer, die unter seinem Kommando im Felde gestanden batten.





# III. Der Entscheidungstampf am Waterberg. — Der Untergang bes hereropolfes.

## 14. Die Ereigniffe bis jum Entscheidungstampf am Waterberg.

achdem die im Schutgebiet befindlichen Streitfrafte fich als unzureichend er= Die Schutzwiesen hatten, die wachsende Widerstandsfraft der Hereros schnell und endgültig truppe wird verstärft und Bu brechen, war es nunmehr vor allen Dingen notwendig, einen nochmaligen neugegliedert. Rampf mit ungulänglichen Mitteln zu vermeiben und die Truppe für die Erfüllung ihrer Aufgabe genügend ftart zu machen. Deshalb murbe beftimmt, bag außer ben unterwegs befindlichen Berftarfungen\*) fobald wie möglich ein neues geschloffenes Felbregiment zu brei Bataillonen, bas Bataillon zu brei Kompagnien, und zwei Felbbatterien pollfommen organifiert, beritten und bespannt aus ber Beimat entsandt werben follte. Die große Lange ber Etappenlinie bedingte außerbem die reichliche Ausftattung ber jo fehr vergrößerten Schuttruppe mit Felbverwaltungsbehörben und Etappenformationen. Dementsprechend wurde eine Reueinteilung aller Truppen vorgenommen. \*\*)

Much die neue Berftarfung ber Schuttruppe wurde aus Freiwilligen bes Landheeres aufgestellt. Die Formierung biefer Freiwilligenaufgebote war Sache bes Obertommandos der Schuttruppen. Da biefes indes ben bauernd fich fteigernden Anforberungen feiner gangen, nur auf fleine Berhaltniffe jugefcnittenen Organisation nach nicht gewachsen sein konnte, wurde beftimmt, bag bie Aufftellung aller weiteren Berftärfungen nebft ber Beschaffung bes Bebarfes an Pferben und — ben Anforderungen bes Oberfommandos ber Schuttruppen entsprechend - auch eines Teils bes Rriegsmaterials burch bas preußische Rriegsministerium zu bewirken fei. Durch bieje Neuordnung war die Abwidlung ber schwierigen und umfangreichen Organisations= geichäfte zwar fichergestellt, allein bie Schaffung einer mehrfopfigen Berwaltung batte auch viele hemmungen und Bergögerungen im Gefolge. Richt weniger als fünf Behörden waren an ben Arbeiten beteiligt und hatten fich in vielen Fragen untereinander ju verftandigen: der Kolonialabteilung fiel die Berrechnung ber gefamten

<sup>\*)</sup> Seite 122.

<sup>\*\*)</sup> Siehe Rriegsglieberung, Anlage 2.

Kosten, dem Reichs-Marine-Amt die Berwaltung des Marine-Expeditionskorps zu; das Kriegsministerium und das Oberkommando der Schutzruppen teilten sich in die Organisation und Berwaltung der Berstärkungen für die Schutzruppe, und dem Chef des Generalstades der Armee war die Leitung der Operationen übertragen.

Bei der Bildung und Berwendung der aus Freiwilligen des ganzen Heeres zusammengesetzten Verstärfungstruppen traten zudem alle die Mißstände hervor, die in der Eile geschaffenen Neusormationen stets anhaften und ansangs ihren friegerischen Wert herabdrücken. Bei dem dringlichen Bedarf war es indessen nicht möglich, die Truppe vorher innerlich zusammenzuschweißen und mit der Eigenart der kolonialen Kriegführung vertraut zu machen; man war gezwungen, die aus der Heimat nachgeführten Verstärkungen in unsertigem Zustande an den Feind zu bringen.

Das Fehlen dauernd vorhandener, für überseeische Zwecke stets verwendbarer Truppen, einer Art Kolonialarmee, wurde in dieser Zeit von allen Seiten besonders unangenehm empfunden, und die zutage tretenden Mißstände lehrten, daß das Reich eine Kolonialtruppe in der Heimat dringend nötig hat, um den Ansorderungen übersseeischer Machtentfaltung genügen zu können. Es bedurfte der angespanntesten Tätigkeit aller beteiligten Stellen in der Heimat, um bei der Kürze der versügbaren Zeit der entstehenden Schwierigkeiten Herr zu werden. Dank der hingebenden Arbeit wurde es möglich, bereits Ende Mai mit der Berschiffung der neuen Berstärkungen zu beginnen.

Die neuen Berftärfungen gehen nach bem Schutzgebiete ab. 20. Mai bis 17. Juni. Es gingen von Samburg ab:

- am 20. Mai der Stab des Generalleutnants v. Trotha, Berwaltungsbehörden und Etappenformationen, 73 Offiziere, Arzte und Beamte, 496 Mann und 420 Bferde,\*)
- am 1. Juni Stab und 1. Kompagnie 2. Feldregiments, 13 Offiziere, Arzte und Beamte, 192 Mann und 289 Pferde,
- am 7. Juni der Stab des I. Bataillons, die 2. und 3. Kompagnie 2. Feldregiments und der Stab der I. Feldartillerie-Abteilung, 19 Offiziere, Arzte und Beamte, 341 Mann und 494 Pferde,
- am 7. Juni der Stab des III. Bataillons, die 7. und 8. Kompagnie 2. Feldsregiments sowie eine Batterie, 26 Offiziere, Arzte und Beamte, 485 Mann dieser Transport für Lüderitzbucht bestimmt und schließlich
- am 17. Juni der Stab des II. Bataillons, die 4., 5., 6. Kompagnie 2. Feldzregiments und eine Batterie, 38 Offiziere, Arzte und Beamte, 671 Mann und 923 Pferde.

<sup>\*)</sup> Hiervon gehörten nur fünf Offiziere und Beamte mit einer geringen Anzahl von Schreibern und Burschen und eine etwa 20 Mann starke Stabswache zum Oberkommando. Die übrigen Offiziere, Mannschaften und Pserde des Transports waren für die Feldsignalabteilung und das Etappenkommando bestimmt oder waren dem miteingeschifften Pserdetransport zugeteilt. Außerdem waren zahlreiche Arzte und Mannschaften für Feldlazarette angeschlossen.

Die Ankunft im Schutgebiet erfolgte awijchen bem 11. Juni und bem 10. Juli. Die neuen Beitere Transporte mit Pferden und Maultieren — im gangen 3460 Tiere — gingen Berftarfungen von ber Rapfolonie nach bem Schutgebiet ab. Gin Teil biefer Pferbe wurde in Subweftafrita Buderitbucht gelandet und follte gur Berittenmachung bes bortbin beftimmten, ohne 11. Juni bis Bferbe ausgesandten Transports bienen. 10. Juli.

Die Landung in Swafopmund gestaltete fich noch schwieriger als früher, ba außer ber immer mehr gunehmenben Berfandung häufig nebliges Better bie Arbeiten binberte. Auch Mangel an fleinen Dampfern, Leichtern und Arbeitsfraften machte fich





Cruppentransport auf der Bahn Swakopmund-Windhuk.

Da auch dem Etappenfommando nicht genügend Arbeitsfrafte gur Berfügung ftanden, murbe eine ber nach Luberigbucht bestimmten Kompagnien angewiesen, ebenfalls in Swafopmund zu landen. Dieje Kompagnie - die 7./2. Feldregiments follte, fobalb fie in Swafopmund entbehrlich geworden war, auf bem Landwege über Windhuf nach bem Guben ruden.

Der neue Kommandeur ber Schuttruppe, Generalleutnant v. Trotha, traf am 11. Juni in Swafopmund ein und übernahm fofort den Oberbefehl. feine leichte Aufgabe, Die feiner harrte. Allein Die Giderheit, mit ber er abnlich ichwieriger Berhaltniffe als Rommandeur der Schuttruppe in Oftafrita mahrend mando ber des gefährlichen Bahehe-Aufstandes fowie mehrere Jahre fpater als Brigabefommandeur Schuttruppe während der Birren in China herr geworben war, rechtfertigte bas Bertrauen, bas die Truppe bem neuen Führer entgegenbrachte. Als Chef bes Generalftabes war

General: v. Trotha tritt an. 11. Juni.

ihm der Oberftleutnant Chales de Beaulieu, bisher Abteilungschef im großen Generalsftabe, beigegeben.

Am 13. Juni traf das neue Hamptquartier in Okahandja ein. Generalleutnant v. Trotha gewann auf Grund der ihm zugehenden, zum Teil widersprechenden Nachrichten den Eindruck, daß die Masse der Hereros — nach einer Meldung mindestens 6000 Gewehre — noch am Omuramba-u-Omatako südlich des Waterberges stehe. Unter diesen Umständen hielt er einen sofortigen Angriff, zu dem zur Zeit nicht mehr als acht Kompagnien und fünf Batterien der Hauptabteilung und der Abteilung Estorsf versügdar waren, für unangedracht, zumal die Eisenbahn und Stappenlinie nicht genügend gesichert und die Verhältnisse im Komashochlande, in den Onjatibergen und um Outjo immer noch nicht hinreichend geklärt waren. Es erging deshalb an Oberst Leutwein der Besehl, nur so weit an den Feind heranzugehen, daß die Fühlung mit ihm ohne Gesecht gewonnen würde.

Seine Auffaffung der Lage legte General v. Trotha in folgendem an den Generalftab gerichteten Telegramme nieder:

"Die Hereros sitzen noch in großen Massen am Omuramba vereint. Samuel in Okahitua soll nicht mehr kriegslustig sein, Assa, mit überwiegendem Einfluß, ist anscheinend das zur Durchführung des Krieges treibende Element. In den Paresisbergen sitzen Banden, auch die Komasberge werden Räuber beherbergen, in den Onjatibergen, die ich aufklären ließ, wurde dis jetzt nichts vom Feinde gefunden. Auch anderwärts sind räuberische Banden, die Bahn ist jedoch bisher unangesochten geblieben. Die Nachschubtransporte sind dagegen mehr bedroht."

Die entscheidenden Operationen werden verschoben. Absichten des Oberfommandos.

Auf Grund dieser an Ort und Stelle gewonnenen Einsicht bestimmte der neue Oberkommandierende, daß der entscheidende Kampf erst nach Eintressen aller auf dem Transport nach dem Schutzgebiet besindlichen Berstärkungen stattsinden sollte. Nur wenn zweiselssfrei der Abzug des Feindes sestgestellt würde, durfte zugefaßt werden. Im übrigen sollte die Aufklärung gegen den Feind sortgesetzt und die Zwischenzeit zu gründlicher Ausbildung verwendet werden.

hinsichtlich der Fortsührung der Operationen war zwei Möglichkeiten Rechnung zu tragen: entweder waren die Hereros entschlossen, den Entscheidungskampf in ihrer Beimat anzunehmen, oder sie wanderten in Gebiete aus, in die ihnen die deutschen Waffen nicht zu folgen vermochten.

Für wenig wahrscheinlich wurde ein Abzug der Hereros in südöstlicher Richtung gehalten, da eine derartige Bewegung sie in das Durstgebiet der Omahete führen mußte. Auf dieser Seite brauchten deshalb nur schwächere Kräfte eingesetzt zu werden. Sollten die Hereros indessen doch versuchen, hier durchzubrechen, so mußte ein solcher Ausgang der deutschen Führung um so erwünschter sein, als der Feind dann freiswillig in sein Berderben rannte. Denn in dem wasserlosen Sandselbe mußte er verdursten.

Bas die beutiche Führung indes mit allen Mitteln verhindern zu muffen glaubte, war ein Abgug ber Bereros in nörblicher ober nordweftlicher Richtung, in bas Dwamboland oder Raotofelb. Gine Berfolgung borthin war ohne eine leiftungsfabige Babn ausgeschloffen. Desbalb mußten aus biefer Richtung ftarte Krafte angesetst werden. \*)

In erfter Linie aber murbe angeftrebt, ben Feind in feiner Beimat, wenn möglich ba, wo er augenblidlich ftanb, jum Entideibungsfampf ju zwingen; benn nur bann war auf eine ichnelle und wirtsame Beendigung bes Feldaugs zu rechnen. Auch aus biefem Grunde galt es, junachft Borfehrungen ju treffen, um bie Bereros an einem Abzuge zu hindern.

Deshalb murbe beichloffen, die füblich bes Baterberges figenben Bereros, unter Bermeibung von Rämpfen, gunächft von allen Geiten gu umftellen, um ihnen einen Abgug wenigftens auf ben burch bie Bafferstellen gegebenen Sauptwegen unmöglich zu machen. Die einzelnen Abteilungen waren fo ftart zu machen, baß jede für fich ausreichende Befechtstraft befaß, einen Angriff und Durchbruchsversuch bes Feindes gurudguweisen. Der Bormarich war bann fo gu geftalten, bag famtliche Abteilungen gur gleichen Beit ben Waterberg erreichten.

Bei ber junachst noch herrschenden Ungewißheit über die tatfachliche Aufstellung und die Abfichten ber Bereros fowie bei ben gurudgulegenben großen Entfernungen wurde hierbei nicht fo fehr an eine Bereinigung aller Rrafte gu einem großen Schlage gedacht, als vielmehr an eine Reihe von Ginzelgefechten, wobei jede Abteilung, bie auf ihrem Bormarich auf ben Beind ftieg, ihn, gleichviel ob er ftand ober in Bewegung war, angugreifen und in eine Richtung zu werfen batte, die ibn in die Bewehre einer anderen Abteilung trieb, die bann ben Gieg vollenden mußte. Erwartete ber Gegner jedoch versammelt ben Entscheibungsfampf in einer ftarfen befeftigten Stellung, fo follten bie Bewegungen fo eingerichtet werben, bag ber Ungriff mit vereinter Kraft gleichzeitig erfolgte, was um fo leichter burchauführen war, als ber tongentrifche Bormarich obnebin ichlieflich gur Bereinigung führen mußte.

Im einzelnen wurde am 18. Juni folgendes beftimmt:

1. Die Abteilung Eftorff follte von Ofosondusu, woselbst fie bie 6. Kompagnie Anordnungen und die 2. (Gebirgs=) Batterie gurudgulaffen hatte, mit der 1., 2., 4. Kompagnie, führung ber ber 3. Felbbatterie, ber Mafdinengewehr-Abteilung Saurma und ber Baftards Operationen. abteilung auf Diondema vorgeben und ein Ausweichen ber Bereros nach Nordoften, vor allem Omuramba abwärts, verhindern. Die Berbindung mit

Grundlegenbe für bie Fort 18. Juni.

<sup>\*)</sup> Daß bas eigentliche Waterbergplateau nur auf einem einzigen Pfabe und nur für Fugganger überschreitbar ift, ftellte fich erft fpater heraus. Damit war bann bie Gefahr eines Abzugs ber füblich bes Waterberges figenden hereros in nordweftlicher Richtung wefentlich vermindert, und es fam nur barauf an, ben genannten Bfab, ben zwifchen bem Großen Baterberg und bem Sandfteinplateau burchführenben Beg und ben Bag von Omuweroumue (awifchen bem Sanbfteinplateau und Rleinen Waterberg) gu fperren.

- Oberleutnant Bolfmann, ber bei Otawi zu verbleiben und von bier aus gegen ben Baterberg aufzuflären hatte, war aufzunehmen.
- 2. Gine aus ber Sauptabteilung und ber Abteilung Eftorff neu gu bilbenbe Abteilung, bestehend aus ber 5., 6., 7. Rompagnie, ber 2. und 4. Batterie unter Major v. ber Benbe, follte bei Ofosondusu Aufstellung nehmen, um als Rudhalt für die vereinzelt ftebende Abteilung Eftorff zu dienen und für biefe bie nachführung ber Berpflegung gu fichern.
- 3. Die Sauptabteilung, beftebend aus ber 9., 10., 11. Rompagnie, ber 5. und 6. Batterie, ber Majdinengewehr-Abteilung Durr und ber Bitboi-Abteilung, batte bie in fühlicher Richtung führenden Wege zu fperren und, über Otjire vorgebend, jo nabe gegen ben Omuramba vorzuruden, daß die Berbindung mit der Abteilung Bende fichergestellt war.
- 4. Die Maffe ber noch eintreffenden Berftarfungen, por allem bas I. und II. Bataillon bes 2. Feldregiments, follten über Karibib-Omaruru-Outjo vorgeführt werben, um ben Beind von Rorben und Weften zu umftellen.
- 5. Die Abteilungen Frante und Binfler behielten ihre bisherigen Aufgaben: Säuberung bes Begirfs Omaruru und Sperrung ber Ofigrenge um Gobabis.

Daß für die einzelnen Kolonnen mabrend bes Bormariches bei ihrer weiten Trennung immerbin eine gewiffe Gefahr bestand, verfannte bas Obertommando feineswegs. Allein bie Rudficht auf Berpflegung und Gefundheitsverhältniffe fowie bie Unmöglichfeit genügender Baffer- und Beibeverforgung für größere, auf engem Raume vereinigte Maffen verboten ein geichloffeneres Borgeben. Bubem tonnte burch bie Bereinigung aller Rrafte auf einer Front niemals ein Abzug ber Bereros, mit bem bamals gerechnet werben mußte, verhindert werben.

Wenn aber mabrend ber Ginleitung der Baterbergoperation in ber Beimat bem Obertommando vielfach bie Abficht untergeichoben wurde, bie hereros einfreisen und gur Ubergabe - einer Kapitulation à la Geban - amingen zu wollen, fo beruhte bies auf einem Brrtum. In Babrheit bat eine folde Abficht niemals beftanben; benn neben anderen Borbedingungen fehlte es biergu vor allem an ber notwendigen Überlegenbeit ber Babl, um ben Gegner auch wirflich völlig einschließen und bewegungsunfabig machen au fonnen. Daß es unmöglich war, bie über einen Raum von 40 km ausgebebnte Stellung ber hereros mit faum 1500 Gewehren vollständig abguichließen, leuchtet ohne weiteres ein. Es blieb ihnen immer die Möglichfeit, burch ben Zwijdenraum amifden ben einzelnen Abteilungen burdaubrechen, gumal ber bichte Buid bies überall begünftigte.

Die Stappenwerben aus-

Bur ben Bormarich ber Abteilungen, Die von Norden und Beften eingeset einrichtungen werben follten, mußte gunachft eine gute Etappenverbindung geschaffen werden; baber wurde unverzüglich bem hauptmann v. Fiedler ber Ausbau einer Etappenftrage von Karibib über Outjo nach Otawi übertragen und ihm zu diesem Zwede die 3. Komspagnie des Marine-Infanterie-Bataillons zur Berfügung gestellt.

Es war jedoch vorauszusehen, daß man bei einer längeren Dauer der Operationen im Norden nur dann der Berpflegungsschwierigkeiten Herr werden könne, wenn die Otawibahn so schnell als möglich ausgebaut würde. Deshalb wurde die Berstärkung der Eisenbahntruppen auf ein Batailson zu zwei Baukompagnien beantragt und mit der Firma Koppel in Berhandlungen behufs unverzüglichen Ausbaus dieser Bahn einsgetreten.

Für die Sicherung und Einrichtung der Etappen wurden gleichzeitig sehr einsgehende Anordnungen getroffen. Eine Reihe von Etappenkommandanturen mit den nötigen Anstalten wurden errichtet und mit Mannschaften der Marineinfanterie und des Beurlaubtenstandes besetzt.\*) Die Nachschubtransporte wurden in den Stand gesetzt, sich gegen die allenthalben noch umherstreisenden Banden selbst schützen zu können.

Die rechtzeitige Sicherstellung des Bedarfs der am Feinde befindlichen Truppen stieß auf um so größere Schwierigkeiten, als sich schon jetzt Mangel an Transportmitteln sühlbar machte, zumal der Truppe alles, selbst oft das Wasser, nachgeführt werden mußte. Die spärlichen, weit auseinanderliegenden Wasserstellen zwangen zu wohldurchdachter Einteilung der Märsche der Nachschubkolonnen sowie häusig zu ihrer Zerlegung und Festsetzung verschiedener Ankunftszeiten an den Wasserstellen, da diese immer erst wieder vollausen mußten, um für die nachsolgenden Teile genügend Wasser zu bieten. Denn um den Bedarf dieser Menge von Ochsen zu decken, bedurfte es einer gewaltigen Wassermasse; jäust doch ein einziger ausgedursteter Ochse dies zu 70 Liter Wasser auf einmal. Auch die Weideverhältnisse mußten bei der Einteilung der Märsche genaue Berücksichtigung sinden, da die Kolonnen nur bei ausreichender Weide leistungsfähig erhalten werden konnten.\*\*)

Die zu erwartenden, bedeutenden Abgänge erforderten schon jetzt die Schaffung von Ersatzformationen; deshalb wurde die Entsendung von vier Ersatzformpagnien und zwei Ersatzbatterien aus der Heimat beantragt, woselbst man dieses Bedürfnis vorausgesehen und bereits deren Aufstellung vorbereitet hatte. Gleichzeitig wurde noch das Material für eine Feldhaubitzbatterie\*\*\*) und eine Korpstelegraphensubteilung abgesandt.

Bereits wenige Tage nach seiner Ankunft hatte General v. Trotha in Okashandja eine Zusammenkunft mit dem bisherigen Oberkommandierenden, Oberst Leutswein, wobei vereinbart wurde, daß dieser sich nach Windhuk zur Übernahme der Gouvernementsgeschäfte begeben solle, um von hier aus die Berhältnisse im Süden des Schutzebietes, die besondere Ausmerksamkeit ersorderten, zu überwachen.

<sup>\*)</sup> Stigge 7.

<sup>\*\*)</sup> Unlage 3 zeigt einen Tredplan für bie Strede Dtahandia-Dtjosonbu.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Aufftellung ber Felbhaubisbatterie ift fpaterbin unterblieben.

Die Bereros werben burch Batrouillen beobachtet.

Bei ben großen Landungsichwierigfeiten, die die neu antommenden Berftartungen ju überwinden hatten,\*) mar bas Gintreffen ber letten Staffeln bes 2. Felbregiments nicht vor Anfang Auguft zu erwarten. Bis babin mußte ber Feind aufs icharffte Juni-Juli burch Batrouillen beobachtet werben, ba bie Gefahr beftand, bag er versuchen wurde, fic ber brobenben Umflammerung burd einen unbemerften Abaug au entzieben. Der im afrifanischen Buid nicht leichten Aufgabe genauester Übermachung bes Reinbes bei Tage und bei Racht entledigten fich die beutiden Batrouillenoffiziere mit anertennenswerter Gewandtheit. In allen bienftlichen Berichten wird die große Geichidlichfeit und die Schnelligfeit, mit ber fich die Reiteroffigiere auf bem fremben Rriegsichauplat und unter ben ichwierigen, ihnen fo ungewohnten Berbaltniffen gurechtfanden, ruhmend bervorgehoben. Dies verdient umsomehr betont zu werben, als andere nationen bei ihren tolonialen Unternehmungen gerade infolge ber Unfähigfeit ihrer Aufflärungsorgane, fich unter ben veränderten Berhältniffen gurechtzufinden, fich meift binfichtlich aller nadrichten auf bas mehr ober minber unguverläffige Gingeborenenelement verlaffen mußten. General v. Trotha bingegen bebt in feinem Bericht über die Baterbergoperationen ausbrudlich bervor: "Die mangelhaften Melbungen ber Bitbois und Baftarbs wurden icon bamals burd meine vortrefflicen Offigierpatrouillen ergangt." Als Batrouillenführer taten fich sowohl in jener Zeit wie fpater bei ber Berfolgung ber Bereros besonders bervor die Oberleutnants Graff, Rirften, Böttlin, Graf Stillfried, Fromm, v. Rummer, Graf Schweinit, v. Letow, v. Salamann, Die Leutnants v. Diezelsty, Frhr. v. Egloffftein, v. Bobenhaufen, Müller v. Berned, v. Brederlow, v. Affeburg, v. Maffow, Graf Arnim und v. Söpfner.

Die Erfundungen ergaben bis Ende Juni, daß . Samuel famtliche Rrafte in ber Begend von Ofahitua\*\*) und nördlich vereinigt hatte.

Ein von ben Bereros bis babin gefangen gehaltener englischer Sändler, ber entlaufen war, bestätigte bies; die zwischen Baterberg und Omuramba-u-Omatato fibenben Bereros feien entichloffen, ben Enticheidungsfampf bort angunehmen, gumal ihnen in ber letten Beit gablreiche Munition aus bem Owambolande gugeführt worben fei.

Die Berero: maffen am Dmuramba fommen in Bewegung.

Anfang Juli melbeten jedoch mehrere Batrouillen plötlich, daß Bewegung in bie Bereromaffen am Omuramba-u-Omatato gefommen fei, fie hatten um ben 5. Juli bie Wegend von Otofongoho-Dfahitua verlaffen; nur einzelne Spaher feien an bem Flugbette gurudgeblieben. Rach Ausfage aufgegriffener Befangener mar Samuel in Anfang Juli. Otjahewita eingetroffen. Debrere Aufflärungsabteilungen hatten um biefe Beit Heinere Gefechte mit ben Bereros zu bestehen, fo ber Leutnant v. Maffow am 5. Juli unweit Otjahewita und ber Oberleutnant v. Letow bei Orutjiwa, wo eine feinbliche Berft überrafcht, 30 Stud Grogvieh erbeutet wurden und die hereros nicht weniger als 60 Tote verloren.

<sup>\*)</sup> Bal. Seite 131.

<sup>\*\*)</sup> Sfizze 8.

Der Abgug ber Bereros ichien bevorzustehen und damit bie Soffnung, ben ent= Die beutschen icheibenden Schlag bis zum Gintreffen bes 2. Felbregiments hinausschieben zu konnen, Mbteilungen merben naber juichanden zu werben; es galt unverzüglich ben Ring enger zu ziehen und die an ben Feind folagfertigen beutschen Abteilungen gu bem anscheinend ichon jest notwendig werbenben Angriff in Bewegung ju feten. Die Abteilung Eftorff, Die gegen Enbe Juni Karuputa erreicht batte, ging in ber Richtung auf Otjahewita vor, um fich einem feindlichen Abzug nach Nordoften vorzulegen, die bei Ofosondusu ftebende Abteilung Bende auf Dfaundja am Omuramba und die Sauptabteilung über Otjire-Orutjiwa auf Otosongoho. Das bisher in Ofahandja verbliebene Sauptquartier brach von bier auf, um fich ber hauptabteilung, beren Guhrung an Stelle bes Majors v. Glafenapp ber neueingetroffene Rommandeur bes 1. Feldregiments, Oberftleutnant Mueller, über= nahm, anguichliegen. Gbe jeboch ein Befehl gum Ungriff erlaffen murbe, glaubte bas Dberfommando, eine endgultige Bestätigung ber nadrichten von bem Abjug ber hereros abwarten zu muffen, benn bie gemelbeten Bewegungen bes Feinbes fonnten febr wohl unbedeutende Berichiebungen fein, hervorgerufen durch bas Bedurfnis nach frifder Beibe. Es wurde beshalb erneute Aufflärung angeordnet und - was vermutet wurde, beftätigte fich nach wenigen Tagen: Die Bereros bachten nicht an Abaug, sondern hatten fich lediglich etwas mehr nach dem Baterberg zusammengeschloffen; Baterberg, Samafari, Omuweroumue wurden vom Feinde ftart befest gemeldet. Damit wich eine ernfte Befürchtung; bie Möglichfeit, die ursprunglich geplante Operation durchzuführen, gewann an Aussicht.

Die erfte Melbung von dem Berbleib der Hereros am Baterberg erhielt General v. Trotha durch eine von dem Oberleutnant v. Salzmann und dem Leutnant Graf Arnim geführte Batrouille, die am 16. Juli den Auftrag erhalten hatte, weftlich des Baterberges ausholend, auf Otjenga vorzustoßen und festzustellen, ob die hereros in dieser Richtung Waterberges. abaogen. Gine febr anschauliche Schilberung bes Berhaltens biefer Batrouille finbet 17./18. Juli. fich in bem Rriegstagebuche bes fpater am Baterberg gefallenen Leutnants Grafen

ben 16. Juli 1904 (Connabend).

"Lager bei Otjurutjondjou am Omuramba,\*)

Oberleutnant b. Rriegsheim fommt gu mir und fragt mich, ob ich eine ben Reind weftlich umfaffende Batrouille, Die febr intereffant werben foll, gufammen mit Salamann reiten will. Selbstverftanblich fage ich mit Freuden ja; weiß ich boch nicht, wann ich wieder folde Chancen haben werbe. Für alle Fälle follen wir auf fechs Tage Broviant mitnehmen. Neben Galamann (Oberleutnant bei ber Felbartillerie-Abteilung) find Rhaynach (Unteroffizier), neun Reiter, vier Bitbois und ber Kriegsfreiwillige, Frachtfahrer Meldior, von ber Bartie. Letterer fennt die Begend genau. Bir follen noch abends abreiten.

Urnim, wo er ichreibt:

geschoben.

Gine Batrouille um bie Gub= weftede bes

<sup>\*)</sup> Aus "Auf weiter Fahrt". Gelbfterlebniffe jur Gee und ju Lande. IV. Band. Begrundet pon Julius Lohmener.

Sonntag, ben 17. Juli.

Wir sind boch erst morgens, und zwar 6 Uhr 15 Minuten, abgeritten, 20 Pferde stark bei drei Reservepserden. Wären wir des Nachts geritten, so würden wir eine Wasserstelle, auf der bei der Wasserarmut im Norden und Nordwesten die Möglichkeit, unsere Patrouisse auszuführen, beruhte, wahrscheinlich nicht gesunden haben.

Gleich anfangs verloren wir vier von unseren Leuten; zu Salzmanns und meinem maßlosen Arger vergingen 50 Minuten, bis wir sie wieder hatten. Es ist salsch, wenn einer Patrouille Leute aller möglichen Truppenteile, die man nicht kennt, zugeteilt werden.

Wir ritten nach Nordwesten; unglaublich dichter Busch, dann zwei große Savannenflächen mit einzelnen hohen Bäumen. An der einen Stelle stand ein Hartebeest auf 200 Schritt, wie gemalt, und sah uns erstaunt an. Der Nähe des Feindes wegen konnten wir natürlich nicht schießen. Das Tier nahm offenbar großes Interesse an unserer Karawane; trollend begleitete es uns eine ganze Strecke Beges.

Wir biegen nach Westen um: die ersten Spuren vom Feind. Im dichten Busch hatte Bieh in Mengen gestanden; auch hatte das Bambusenvolk — Weiber, alte Leute, Kinder, Sklaven — überall nach Feldkost gegraben. Die Bambusen werden von den Orlogleuten in schmaler Kost gehalten und graben sich deshalb überall "Omtjes" und "Onkses", zwiedelartige Knollen und Erdnüsse, die nicht übel schmeden, aus dem Boden. Auch das Wild sucht eifrig nach diesen Lederbissen; leider kann man infolgebessen kaum drei Schritt reiten, ohne daß der Gaul in irgend ein Loch tritt. Berslassen Biehkraale mit ziemlich frischem Mist; gleichfalls verlassene, ziemlich slüchtig aufgeführte "Pontoks". In dem Flußbett, das sich um den Waterberg herumzieht, viele frisch gegrabene Wasserlöcher, die sauber in dem roten Tonboden ausgestochen sind. Sie sind das Werk von Klippkassern, gesangenen Namas und Bastards. Die Löcher enthalten gutes Wasser.

Nordwestlich der Wasserstellen, in leidlich gutem Gras, satteln wir auf der Hochstäche ab: ein Luxus, den man sich nur auf verhältnismäßig freiem Feld gestatten tann. Das "Spannen" der Pferde nach Burenart können wir uns schenken; sie bleiben auch ohnedies beieinander. Als Posten setzen wir einen Witboi auf einen Baum; auch Khapnach erklettert einen solchen, fällt aber sofort wieder herunter, da ein Ast bricht. So ließen wir die Haupthitze des Mittags vorübergehen, tränkten dann nochmals und ritten sos auf freier Fläche und die Seitenpatrouisse weit ab. Wir wußten, daß wir nunmehr 24 Stunden lang fein Wasser haben würden.

Unser Ziel waren die Osondjache-Berge, die links vom kleinen Waterberge blau und duftig sich vom Horizont abzeichneten. Die nach allen Seiten scharf absallende Bergplatte des letzteren wuchs höher und höher, etwas rechts von unserer Marscherichtung. Im Osten verläuft das Plateau im Duft; dahinter aber recht sich in derselben Urt, nur noch gewaltiger in den Linien, der große Waterberg.

Um den kleinen Waterberg mußten wir herum, um Omuweroumue zu erreichen, das Tal, durch das die Hereros ihren etwaigen Abzug bewerkstelligen mußten. Die Pad von Otjire nach Ombuatjipiro, die wir nach einem Ritt von anderthald Stunden überschritten, läuft nicht, wie auf der Karte, in gerader Linie, sondern führt, in weitem Bogen westlich ausholend, dichter am kleinen Waterberg vorüber. Um 6 00 abends, gerade als der Tag zu schwinden begann, erreichten wir den Rand der freien Fläche. Den Berg, der unser Nachtziel war, sahen wir jetzt schon deutlicher vor uns liegen. Zu einer wichtigen Beobachtung bot sich Gelegenheit; am Fuße des Berges stiegen Staubwolken auf; ergo war Okambukauandja noch vom Feinde besetzt, und dieser nicht im Abmarsch.

Der Mond ging auf, und der nächtliche Teil unseres Trecks nahm seinen Anfang. Nach einstündigem Ritt plötzlich "Halt!" Ein Feuer ist sichtbar geworden, scheinbar ganz nahe vor uns. Doch Melchior, Khannach und zwei Witbois, die zu Fuß vorgehen, kommen mit der Meldung zurück, daß es sich zwar nicht nur um eins, sondern um zwei Feuer handle, daß diese aber noch sehr weit entsernt seien. Borsichtig ging es weiter. Wieder "Halt!" Diesmal riecht es nach Rauch, ohne daß das Feuer, von dem er ausgeht, zunächst sichtbar ist. Ein Mann steigt auf einen Baum und entdeckt es in unserer rechten Flanke. Am Fuße des Waterberg-Westabhangs sieht er noch weitere Brände. Wir sind also inmitten kampierender Herero-Wersten. Es gelang uns, unbemerkt hindurch zu kommen. Jenseits eines schmalen, ausgetrockneten Flußbetts erschien der dunkse Koloß des Berges wieder ein ganzes Stück näher. Links ein Grasbrand.

Gleich hinter dem Flußbett wurde der Busch unglaublich dicht, dazu sah man die Hand nicht mehr vor dem Auge, denn der Mond war untergegangen und die Pferde wollten im Dunkeln nicht mehr durch die Dornen. Wir ritten nur noch etwa eine Stunde vorwärts; dann blieb nichts übrig, als abermals zu stoppen; wir machten dicht unter einem Abhang Halt. Natürlich war von Ruhe nicht viel die Rede. Salzmann, Khaynach und ich lösten einander in der Aussicht ab, und überdies untersuchten Khaynach und ich noch Pontots, die sich in der Nähe befanden und, wie sich herausstellte, von den Hereros verlassen waren.

Um 3.30 Uhr abermals Aufbruch. Es war noch immer völlig dunkel, dazu empfindlich kalt. Alles hing stumm und erfroren auf den müden Pferden und war nur immer besorgt, den Bordermann nicht im Dunkeln verschwinden zu lassen. Denn wer die anderen aus dem Auge verlor, war verloren; darüber war niemand im unklaren. Bir waren mitten im Feinde; rechts und links von uns, am Abhange der Berge, mußten die Bersten jezt geradezu dicht gedrängt liegen. Rusen, um uns wieder zusammenzusinden, wenn die Reihe erst einmal abgerissen war, wäre unmöglich gewesen. Die tiese Stille unterbrach nur das Schnauben und — leider! — das häusige Straucheln der Pserde, das Rauschen der Dornbüsche, ab und zu auch ein

unterdrücktes "himmeldonnerwetter!" ober "herrgottsaframent!", je nach Mundart und heimat bes von den Dornen unsanft heimgesuchten.

530 Uhr: Links von uns weint ein fleines Kind, dazu Brüllen von Rindern. 600: Schritte rechts; ebendort zwei Feuer, das eine noch nicht 200 m entfernt. Die Aloebüsche rauschen, als wir uns hindurchdrücken; das uns unmittelbar benachbarte Feuer wird plöglich gelöscht. Natürlich glaubten wir uns entdeckt, was uns veranlaßte, uns so schoell wie möglich nach links zu drücken. Doch erfolgte nichts.

Es wurde nunmehr ichnell heller, und wir fonnten die mahrend ber Dunfelheit eingezogenen Seitenpatrouillen wieder nach rechts und links vorschieben.

Ein herrliches Landschaftsbild tat sich vor uns auf, je mehr der Tag vorschritt. Bor uns lag das Tal von Omnweroumue, rechts der Abhang des kleinen Watersberges mit 20 bis 30 m hohen Bastionen, die sich mit ihrem dunkelroten Fels wirksam von dem Grün und Braun des Abhangs abhoben; vor uns die schrossen Abhänge des großen Waterberges, dessen dichtbewaldete Höhen, halb von der aufgehenden Sonne in wunderbare Tinten gefärbt, halb noch von den letzten Schleiern der Dämmerung bedeckt in violetten Schatten dalagen. Zu unserer Linken zog sich ein niedriger Hügel hin, zwischen bessen Steinblöcken Kandelaber-Kakteen und rotgelb oder grün belandte Büsche abwechselten.

Blauer Duft über ben Bäumen, die eine vor uns liegende Blöße abschlossen. Einstweilen die einzige Spur des Feindes, inmitten dieses Gottesfriedens der Natur! Denn der "Duft" war Rauch, und dieser Rauch stieg von den Feuern auf, die in den Wersten der Herers dem fleinen Waterberg entlang und quer durch die Bergspsorte von Omuweroumue brannten. Unsere Lage war nicht übermäßig erbaulich. Wenn wir entdeckt wurden und die Orlogleute unseres Gönners Samuel auf den klugen Gedanken kamen, uns den Rückweg zu verlegen, so saßen wir im Wurstkessel nach allen Regeln der Kunst. Dazu kamen wir allmählich dahinter, daß dort, wo wir vorwärts drangen, wir nach Lage der Feuer gewissermaßen auf dem Präsentiersteller saßen. Wir hielten es demgemäß doch für angezeigt, uns hinter den Hügel zu unserer Linken, den mit den Kandelaber-Kakteen, zurückzuziehen und uns dann von dessen Gipfel aus vorsichtig ein wenig des näheren zu orientieren.

Das wurde denn auch glücklich ausgeführt; wir kamen ungestört über die für uns sehr gekährliche große Bad, die von Waterberg nach Karibib führt, hinweg und konnten uns in dem in Aussicht genommenen Bersteck verbergen. Salzmann, Melchior und ich frazelten vorsichtig über Steingeröll den Hügel hinan. Kaum oben angelangt, hörten wir vor uns Schritte, Lachen und in ungeniertester Weise geführtes munteres Geschwätz. Daß wir uns mäuschenstill verhielten, bedarf keiner Bersicherung. Dicht unter der Kuppe, die wir erklommen hatten, zog, ohne jede Ahnung von der Nähe des Feindes, ein Trupp Hereros vorüber. Glücklicherweise war uns auch hier das Schicksal hold; wir blieben unbemerkt. Das Gegenteil wäre fatal gewesen, da die





Abbildung 14.

Withois, die unsere Pferde hielten, weit zurück waren. Die Schritte der Schwarzen verklangen im Busch, und wir konnten nunmehr rasch Umschau halten. Das Ergebnis war bestiedigend. Wir sahen nicht nur die Wersten ringsum ein, sondern stellten an der Hand etlicher Staubwolken sest, daß Bieh zur Weide getrieben wurde; von einem Abziehen des Gegners war also nicht die Rede. Dann ging es unter vorsichtigstem Bermeiden jeden Geräusches zurück zu unsern Leuten, die gleichsalls in großer Nähe Stimmen gehört hatten.

Dichter Busch bot uns Gelegenheit, nach Norden vorzudringen. Unsere Seitenpatrouille links winkte mich zu sich heran und zeigte mir ein Weih, das, allertei Kram auf dem Kopse, über eine Lichtung arglos auf unseren Platz zukam. Sowie sie in den Busch eingetreten war, wurde sie von Melchior und Andries Withoi gepackt. Das arme Ding kreischte, als ob es am Spieße steckte, doch brachten wir es rasch zu manierlichem Benehmen. Die Gesangene begann nunmehr zu parlamentieren und machte den Bersuch, uns auf den Leim zu locken, indem sie uns empfahl, sie selbst lausen zu lassen, und dafür lieber das Bieh des Kapitäns Zacharias zu übersfallen, das in unseren nächsten Nähe und nur schlecht bewacht sei. Diesen Gesallen konnten wir ihr nicht tun; der Sperling in der Hand war uns lieber als die Taube auf dem Dache. Wir setzen sie also auf eines unserer Handpserde, auf dem sie eine ganz tolle Figur machte; da sie überdies alle süns Schritte wieder heruntersiel, blied nichts übrig, als sie neben der Patrouille hertraben zu lassen. Denn zunächst mußte sie, sobald es irgend ging, einem eingehenden Inquisitorium unterzogen werden, und lausen lassen konnten wir sie überdies erst, nachdem wir selbst halbwegs in Sicherheit waren.

Hendrif und die Witbois verständigten sich ganz leidlich mit dem Weibe, und so ergab die Vernehmung recht annehmbare Ergebnisse. Wir ersuhren die Lage der feindlichen Wersten an der Nordwestseite des kleinen Waterberges: Tetjo, Assariarua und Zacharias lagen dort; Michael bei Okosongo-Muingo\*) und Samuel bei Omuweroumue. In Okosongo-Muingo sind die Großleute selbst versammelt. Auch Salatiel ist dabei. Orlogleute und Bambusenvolk werden getrennt gehalten; über die Stimmung der Krieger konnte die Frau also keine Auskunst geben. Gewehre sind reichlich beim Feinde vorhanden, doch sind die Patronen knapp. Die Hereros haben viel Kranke und massenhaft Berwundete von Onganzira her. Nahrung ist spärlich, Weide und Wasser hinreichend vorhanden. Wie bei den alten Deutschen gehen die Weider mit ins Gesecht und seuern die Männer durch ihre Reden an. Verwundete und Gesallene werden von ihnen zurückgeschleppt. Das Gros des Stammes sitzt am kleinen Waterberge; außerdem steht Saul mit viel Leuten und mit Vieh verschiedener Großleute bei Otjenga; Viehposten Michaels, Samuels und Tetjos sichern Otateitei, die nächste Wasserstelle im Südwessen.

Damit wußten wir genug, und es tam nunmehr barauf an, was wir erfundet

<sup>\*)</sup> Dicht füblich Omuweroumue.

hatten, unserem Kommando so schnell als möglich zu übermitteln. Borsichtig zwar, doch, wenn irgend möglich, im Trabe ging es heimwärts. Einen Herero-Jbioten, der von seinen Stammesgenossen ausgesetzt worden war und uns in den Weg lief, ließen wir ungeschoren. Ganz schnell wurde noch auf Grund unserer neuen Wissenschaft zwischen Salzmann und mir vereinbart, daß wir uns sofort nach unserer Rücksehr um eine Patronille auf Okateitei bewerben wollten. Es mußte sich nämlich von dort aus brillant gegen die westlichen Rückzugslinien des Feindes bin aufflären lassen.

Eine etwa 2 km breite offene Flache mit freiem Umblid nach allen Richtungen bin bot uns etwa 1000 morgens nach langem Ritt Gelegenbeit zu furzer Raft. Die Leute fonnten bier bie Mantel, Die fie die Racht über getragen hatten, aufichnallen. Wir hatten Gelegenheit zu ber Bahrnehmung, bag die hereros nunmehr endlich begannen, uns nachzuftellen. Bu fpat! Ein Blud für uns, daß die Rerls fich bes Nachts vor Gespenftern fürchten und bei falter Luft fruh morgens aus bem warmen Bontof nicht berauszubefommen find! Bei einer verlaffenen Berft, bicht am Ranbe ber Blöße, tauchten etwa funfgebn ichwarge Geftalten, die gegen uns vorgingen, auf. Benn ihre braunen, frummen Ruden auf Augenblide zwischen ben Bufden fichtbar wurden, fab es aus, als bewegten fich bort Tummler. Ein Rerl ftand aufrecht, bevbachtete uns und birigierte die anderen. Wir faben uns ihr Manover eine Beile an und beichloffen bann, weiter ju reiten. Die Berfudung mar gwar groß, bie fich Beranpurichenden naber tommen gu laffen, und ihnen bann eins auszuwischen, wir widerstanden ihr aber, weil uns mahrend eines Gefechtes ber Rudzug verlegt werben fonnte. Als wir durch ben Buschgürtel, ber die Blöße rings umgab, hindurch waren, faben wir in unferer linten Rlante noch etliche andere. Offenbar waren biefe Leute abgeschidt, uns auf fich ju gieben und fo feftguhalten. Bir taten ihnen ben Gefallen nicht, uns mit ihnen einzulaffen.

Während ich, wie schon während des ganzen Rückmarsches, die Nachspitze führte, zogen wir weiter; Salzmann, als der Erfahrenere, blieb beim "Gros", da wir nicht wissen konnten, von welcher Seite ein etwaiger Überfall im Busch zu erwarten sei.

Um 6°0 abends waren wir wieder bei der Wasserstelle, an der unsere Pferde am Tage vorher zuletzt getränkt worden waren. Seit 24 Stunden hatten sie kein Wasser gehabt: es versteht sich, daß sie mit größter Gier sossen. Mein Brauner bekam denn auch gleich einen mächtigen Anfall von Schüttelfrost und erhielt einen Prießnitzumschlag. Um 6³0 ging es weiter; seider verwarsen unsere Withois die Richtung etwas, so daß wir erst um 11⁰0 am Omuramba ankamen. Ob wir oberhalb oder unterhalb unseres Lagers waren, ließ sich ansangs nicht sesssschen, und so trasen wir Anstalten, an Ort und Stelle zu übernachten. Da wurde Biehsgebrüll vernehmbar. Eine Rekognoszierung ergab, daß wir nur 500 m vom Lager ab waren.

Bir fehrten gerade gur rechten Zeit gurud; morgen foll Aufbruch fein. Alles

begludwunichte und gum Ergebniffe unferer Batrouille: wir maren im Bergen ber feindlichen Stellung gewesen und miffen jest, bag bie Bereros noch nicht im Abmarich find.

Sorgt Euch nicht um mich; mir geht es gang herrlich gut! Entbehrungen? Dein Bott, natürlich muß man vieles entbebren, natürlich beift es oft: ach, batten wir biefes ober jenes! Aber bag mir und meinen Rameraben Entbebrungen bas Leben verbittern fonnten, bavon fann naturlich nicht bie Rebe fein! Strapagen? Sie werden überreichlich aufgewogen burch all bas Schone, bas man erlebt, all bie unvergeflichen Augenblide, Die 3. B. ein Patrouillenritt, wie mein letter, bietet. Sobald man wieder ins Lager fommt und ein Bort ber Anerfennung bort, ift alles Unangenehme pergeffen."

Die Batrouille wird von ben Sereros über: fallen. 6. August.

Mehrere Batrouillen hatten in jenen Tagen ber lebhafteften Aufflärungstätigfeit Bobenhausen mit ben Bereros fleinere Busammenftoge gehabt, die indes ohne ernfte Berlufte für die Deutschen geblieben waren. Gin verhangnisvolles Beschid ereilte nur bie Batrouille bes Leutnants Frhrn. v. Bodenhausen, die von der Abteilung Riedler gur Erfundung gegen ben Weftrand bes Baterberges vorgefandt war.

> Als die 1 Offizier, 10 Mann ftarte Patrouille nach gludlich beendeter Erfundung am 6. August bereits auf bem Rudmarich war, wurde fie ploglich halbmegs Baterberg-Dionbjacheberg im bichten Dornbuich von etwa 300 hereros, bie bie fleine beutsche Abteilung unbemerkt umgingelt hatten, überraschend angegriffen und nach belbenmutiger Gegenwehr niebergemacht bis auf zwei Mann, benen es, obwohl ichwer verwundet, doch zu entfommen gelang. Die hereros beraubten die Toten ber Rleiber und Baffen und verftummelten bie entfleibeten Leichname in ber grauenhafteften Beise: als man die Leichen fand, waren einzelnen die Augen ausgestochen, ber Schabel gertrummert, ber Sals bis auf ben Birbel burchidnitten, die Sande abgehadt, ber Leib aufgeschlitt, einem Mann war, nachbem er verwundet, wie nachträglich burch einen Urat festgestellt murbe, von ben roben Salunten bei lebendigem Leibe bas Genid umgebreht worden.

Urteil bes Dberft: **Ieutnants** p. Beaulieu über bie beutschen Batrouillen= offiziere.

Die Frijche und Freudigfeit, mit ber bie bentichen Reiteroffigiere ihren ichweren Dienft verfaben, fand marme Unerfennung in einem Bericht bes Chefs bes Stabes, Oberftleutnant v. Beaulieu, in bem es hieß: . . . . "Trot aller ber unfagbaren Schwierigfeiten, trot ber Begelofigfeit und Unüberfichtlichteit bes Belandes find Leiftungen ber glangende Taten ber Aufflarung geleiftet worben. Gern erfennen wir an, daß uns dabei die natürlichen Gabigfeiten ber Gingeborenen von Ruten gewesen find: ihre Ubung im Geben, im Spurenlesen, im Auffinden von Baffer, im Burechtfinden ift von unferen Golbaten nicht erreicht; eigentliche Leiftungen in ber Aufflärung wurden aber mit Silfe ber Gingeborenen nur von beutschen Goldaten unter ber Gubrung von Offigieren erzielt, und namentlich auf biefem Gebiete zeigte fich bie Tuchtigfeit unserer beutschen Leutnants in glangenbftem Lichte. Tagelang am Feinde, gerade mit ber allernotwendigften Roft verfeben, ohne Raft und Schlaf: immer in ber bochften Befahr, nur bas Riel im Auge, feine Ermubung fennend, fo erfundeten unfere vortrefflichen Offizierpatrouillen, und dies war ihnen nicht etwa ein beschwerlicher Dienft, nein, es war ein formliches Drangen banach, mit einem Erfundungsauftrage betraut zu werden. Wenn die Patrouissen dann ins Lager wieder einritten, abgemagert, mit entgundeten Mugen, Sut und Aleider gerfett, auf tobmuben Bferben, bann erregten fie ben Reid ber Burudgelaffenen und ben Bunich, es ihnen gleich ju tun. Aber webe benen, die in Feindes Sand fielen; die Graufamteit ber Bereros im Sinichlachten wehrlos geworbener Berwundeter fennt feine Brengen."

Ingwijchen war bas 2. Felbregiment eingetroffen, bas Mitte Juli mit ben querft Das 2. Felbmarichbereiten Teilen ben Bormarich von Karibib auf Omaruru angetreten hatte. Gein regiment erhält bie Richtung Bormarich war baburch wesentlich beschleunigt worden, daß fich das Regiment entgegen Omaruruallen bisherigen Bepflogenheiten von den ichwerfälligen Ochsenwagen unabhangig ge- Omusemamacht und lediglich einen achttägigen Lebensmittelvorrat und die erforderliche Munition auf Badbferben mitgenommen batte. Anfänglich war beabfichtigt, biefes Regiment und die 7. Batterie aus nordweftlicher Richtung aus ber Gegend von Outjo-Dtawi\*) angufeten; ba jedoch nach ben letten Radrichten bie Möglichfeit, bag ber Beaner in befeftigter Stellung am Baterberge ben Enticheibungstampf anzunehmen entichloffen fei, an Babrideinlichfeit gewann, fo war ein engerer Zusammenichluß ber getrennten Rolonnen notwendig; es wurde beshalb beichloffen, bas 2. Felbregiment nebft ber 7. Batterie von Omaruru aus über Djombutu - Omujema-larei vorgeben gu laffen, wodurch übereinstimmendes Sandeln biefer Rolonne und ber Abteilung Mueller erleichtert wurde.

Marei.

Um aber den Hereros auch die einzige noch mögliche Abzugsrichtung nach Rordweften zu versperren, wurde jest unter Auflösung ber Abteilung Franke\*\*) eine neue Abteilung unter Sauptmann v. Riedler gebilbet, bestebend aus ber im Omaruruer Begirt bereits befindlichen 8. Rompagnie (früher 12.) 1. Felbregiments (Frbr. v. Beld), ber 1. Rompagnie 2. Feldregiments und ber Salbbatterie Binterfeld (1.). Bahrend biefe Rrafte von Ofowafuatjiwi-Onjafawa auf Otjiwarongo vorgeben follten, wurde die in Dutjo als Ctappenbefatung befindliche 3. Marine-Infanterie-Rompagnie unter Oberleutnant Graf Brodborff auf Raibaus in Marich gefett, um auch biefen Beg gu fperren.

Much bie andern beutiden Abteilungen hatten ben Ring immer enger gezogen, DerBormaric ohne baß es ju größeren Rampfen gefommen ware. Besondere Anstrengungen hatte ber Abteilung der befohlene Bormarich für die Abteilung Eftorff gebracht, da diese bei der Un= Omuramba-unaberung an den Omuramba-u-Omatato mehrere fehr fcwierige Durftftreden gu Omatato. überwinden hatte. Bei der Überwindung der Durftftrede Ofojonduju-Omuramba 22./23. Juni. geriet die Abteilung in eine fehr gefahrvolle Lage.

<sup>\*)</sup> Seite 134.

<sup>5)</sup> Sauptmann Franke murbe bem Stabe bes 2. Felbregiments jugeteilt. Die Rampfe ber beutichen Truppen in Gubweltafrita. 1.

Um 22. Juni nachmittags war Major v. Eftorff von Ofosondusu aufgebrochen in der bestimmten Erwartung, am 23. fruh den Omuramba zu erreichen und bort Baffer ju finden. Der Beg führte gerademegs in nördlicher Richtung burch bichten Buid und über ichweren Sand. Seine Dede trug zwar bie Bferbe, lief aber bie Beidute und Kabrzeuge tief einfinten und erwies fich als ein großes Marichhindernis. Abends um 700 wurde an einer Lichtung Salt gemacht, bis wohin die Ochsenwagen vorausgeschickt waren. Es war Baffer für die Mannichaft und Bferbe auf einem Ochsenwagen mitgenommen in leeren Zwiebackfiften, bie inwendig mit Blech ausgeichlagen waren. Um 930 nachts ging es weiter, 21/2 Stunden burch ichweren Sand und bidten Buid, ber Staub mar fo bidt, bag man trot bes Monbideins faft nichts feben fonnte. Die Abteilung ritt wie in einer Rebelwolfe. Solchen Staub batte noch niemand erlebt, er war um fo unerträglicher, als fein Wind ging und ber Staub beshalb nicht aus ben Bufden entweichen fonnte. Durch bie langere Trodenheit war ber Boben pulverförmig geworben. Endlich um 1200 mitternachts fam bie Abteilung an eine freiere Släche, auf ber gelagert wurde. Feuer burften nicht mehr angemacht werben, benn Major v. Eftorff glaubte, nur noch zwei Stunden pom Omuramba entfernt ju fein, wo man ben Feind vermutete. Batrouillen batten vier Feuer beobachtet und Biebgebrull gebort.

Die furze Nachtruhe wurde am 23. um 4 30 morgens abgebrochen, bei völliger Dunkelheit die Pferde eingefangen und gesattelt. Die Waschung bestand darin, "daß man sich mit Speichel den Schmutz von den Augen wusch, und das Frühstlick darin, daß man sich den Mund wischte". Die freie Fläche hörte bald auf, wieder war dichter Busch und tieser Sand. Es hatten sich hier Dünen gebildet in Form flacher Wellen, dicht mit Busch und spärlichem ganz vertrocknetem Gras bestanden. Es war das richtige, öde Sandseld. Bald nach Tagesandruch schlug wütend ein Hund an. Schon glaubte man, an der gemeldeten Herrowerst zu sein, aber es stellte sich heraus, daß ein Kompagniehund einen Leoparden gestellt hatte, der auf einen Baum geslüchtet war. Nach anderthalbstündigem Marsch kam die Abteilung an die Stelle, wo die Werst sein sollte und wo das Wasser vermutet wurde. Bon Wasser war jedoch weit und breit nichts zu sinden und vom Omuramba nichts zu bemerken.

Die mitgeführten Wasservorräte gingen zu Ende. Die Sonne war höher gestiegen und brannte glühend auf den Sand hernieder, der Durst steigerte sich. Die durch den tiesen Sand überanstrengten Esel der Geschütze singen an, zu versagen. Major v. Estorss mußte Halt machen und den Mittag über liegen bleiben. Er schickte nun Patronissen sort auf Suche nach dem so nahe vermuteten Omuramba und nach Wasser. Hatte sich die Abteilung verirrt? Das Feld war etwas übersichtlicher geworden, der Busch niedriger. Bon einem Termitenhausen sah Major v. Estorss in weiter, weiter Ferne den Gebirgszug zwischen Grootsontein und Otawi, die Strahlung hob seine blauen Umrisse über den Horizont; aber mit der dichter werdenden Luft, die in der Sitze

zu zittern anfing, verschwand er bald wieder. Nach vier Stunden kam die erste Patronille zurück und meldete, daß sie nichts gefunden hatte. Höchste Sorge beschlich den Führer. Man hatte sich offenbar verirrt. Mit 500 Mann und 700 Pferden und Eseln mitten in dieser Wildnis dem Berdursten entgegenzugehen, dieser Gebanke bereitete nicht geringe Beklemmungen. Wie sollte die Abteilung den etwa notwendig werdenden langen Rückmarsch ohne Wasser bestehen durch diese Wüsse und den tiesen Sand? Seit dem Bormittage des vorhergehenden Tages hatten die Ochsen nichts zu sausen gehabt, und da auch nur wenig, weil sie das kalte Wasser in der Frühe nicht trinken wollten. Jeht brüllten sie vor Durst. Auch die Mannschaften litten bei der unerträglichen Size schwer unter dem Durst. Aber die Hosssnung, daß die noch nicht zurückgekehrten auf die Wassersche entsandten Patronillen noch Wasser sinden würden, hielt die Zuversicht ausrecht. Allein es kehrte eine Patronille nach der anderen zurück, ohne Wasser gefunden zu haben. Noch sehlte jedoch die Patronille unter dem sonst so sinden von Masser zu haben. Noch sehlte jedoch die Patronille unter dem sonst so sinden von Masser zu haben.

Den Wartenden schlichen die Viertelstunden wie Stunden hin . . . . Da endlich erblickte man am Horizonte in weiter, weiter Ferne in eiligem Trabe den Leutnant v. Massow herankommen. Aller Hoffnung war neu belebt — — Doch auch er kam mit der Meldung zurück, trot fünfstündigen Suchens kein Wasser haben sinden zu können; er sei weit und breit nur auf ausgetrochnete Bleps und trochene Flußbette gestoßen.

Diefe Ungludsbotichaft vernichtete bie lette hoffnung - ber fürchterliche Bebante, in Diefer afritanifden Bufte mit Mann und Bieb elenbiglich verdurften au muffen, trat immer brobenber por bie Geele bes Gubrers, bas Befubl ber Berantwortung für bas Leben ber feiner Obbut anvertrauten Rolonne laftete gentnerichwer auf ihm. Es galt jest, einen Entichluß zu faffen; ein Burud gab es nicht mehr. Der Gebante, mit biefen halb verdurfteten Ochfen, mit ben ichweren Beichniten und ben ichwer belabenen Bagen ben gangen Beg ohne Baffer noch einmal gurudlegen zu muffen, war von vornherein ausgeschloffen. Alfo vorwärts, von neuem auf Die Suche, ber Ungewifibeit entgegen. - - Da, in ber ichlimmften not melbete ein einige Tage zuvor aufgegriffener Berero, er glaube, ben Weg zu ber Bafferftelle Raruputa am Omuramba finben ju tonnen; man fei nicht weit von einem ausgetrodneten Nebenrivier bes Omuramba, bei ichnellem Mariche fonne man in ber Racht, noch ebe ber Mond untergegangen fei, die Bafferftelle erreichen. Durfte man ben Bersprechungen bes Feindes trauen? Gin landesfundiger Unteroffizier, ber im Jahre 1903 nach Raruputa getommen war, gab an, bie Bafferftelle ausgetrodnet gefunden zu haben.

Allein das Anerhieten des Herero war in dieser schlimmen Lage der letzte Rettungsanker. Major v. Estorsf ging auf das Wagnis ein und übertrug dem Herero die Führung. Um die mit Munition schwer beladenen Karren zu entlasten, wurde der größte Teil der Artilleriemunition vergraben. Dann wurde um 400 nach= mittags von neuem aufgebrochen.

Die Beidute gurudzulaffen, fonnte fich ber Gubrer bei ber Unficherheit ber Lage nicht entidließen, obwohl bie armen, verdurfteten Tiere fich entfetlich abqualten und burch ben tiefen Sand die Befdute faum noch von ber Stelle bringen fonnten. Allein ichließlich ging es nicht mehr, und Major v. Eftorff trug fich bereits mit bem Bedanken, die Artillerie gurudzulaffen, da wurde auf einmal ber Boben fester, der bichte Buid borte auf und ber Marich ging leichter vonstatten. Rurg nach 800 abends naberte man fich einem größeren Alugbett. Bar es etwa ber Omuramba? Dann nabte Rettung, benn in feinem Glufbett boffte man Baffer ju finben. Doch auch diese Hoffnung wurde zuschanden; das Flußbett war völlig ausgetrodnet. Längs besfelben wurde nunmehr ber Bormarich fortgefett; Die letten Rrafte wurden eingesett. Da plötlich, es war icon bald Mitternacht, ichien fich bie im hellen Mondichein liegende Landichaft völlig ju andern; fie gewann ein fruchtbareres, parfartiges Aussehen, bas Rlugbett erweiterte fich und war mit großen Bäumen und Gruppen bichten Buschwerts bestanden, zwischen benen freie faftige Grasflächen fichtbar waren - im Mondichein ein Bilb von eigenartiger Schönbeit. Mußte bier nicht Baffer zu finden fein?

Nur wenige hundert Meter wurden noch zurückgelegt, da meldete die Spitze, auf eine kleine Bley mit Wasser gestoßen zu sein. Allgemeiner Jubel herrschte! Wie Errettung aus schlimmster Not kam die mit Blitzesschnelle die Kolonne durcheilende Nachricht.

Bei näherem Zusehen erwies sich das Wasser zwar als völlig schlammig und milchweiß — aber es war doch Flüssigkeit, und Mensch und Tier konnte Erquickung sinden. Wie wahnsinnig stürzten sich die sonst so schwerfälligen Ochsen in wildem Galopp auf das trübe Wasser. Doch früher, als es möglich war, den Durst der Tiere völlig zu stillen, war die kleine Bley auch schon geleert. Die Abteilung marschierte nun nicht weiter, Mensch und Tier waren zu ermüdet.

Am nächsten Morgen aber ging es frühzeitig weiter; nach anderthalbstündigem Marsch wurde der große Omuramba und die Basserstelle Karupuka erreicht, wo schönes und klares Basser reichlich vorhanden war und alles sich zur Genüge erquicken konnte. Der Herero hatte die Abteilung richtig geführt und sich zuverlässiger erwiesen als sein Rus. Zur Belohnung durfte er so viel Reis essen und Kassee trinken, wie er wollte, und es wurde ihm eine Kuh versprochen, wenn der Feldzug beendet sei.

Die Aufregungen dieses Mariches werden wohl keinem Teilnehmer je aus ber Erinnerung schwinden.

Das Gesecht Bei den übrigen Abteilungen hatte sich der Bormarsch ohne besondere Zwischenbei Otateitei. fälle vollzogen. Nur bei der Abteilung Deimling fand am 2. August ein siegreiches 2. August. Gesecht statt. Die bei Otateitei am weitesten vorne stehende 2. Kompagnie unter Hauptmann Manger wurde von etwa 150 Hereros überraschend angegriffen. Es gelang, den Angriff nach heftigem Feuerfampf glänzend abzuschlagen und den Hereros schwere Berluste beizubringen. Sie sloben in völliger Auslösung und ließen 50 Tote auf dem Gesechtsselde liegen, während von der kleinen deutschen Abteilung zwei Bitbois gesallen und fünf Mann verwundet waren. Dieses für die Hereros so verlustreich endende Gesecht trug nicht wenig dazu bei, die Kampseslust und Zuversicht bei allen Reitern neu zu beleben.

Anfang Auguft ftanden die Abteilungen folgendermaßen:

Abteilung v. Eftorff, von Otjagingenge fommend, bei Otjabewita;

- . v. der Bende, von Ofosonduju tommend, bei Omutjatjewa;
- . Mueller im Bormarich von Otjire bei Erindi Ongoabere;
- Deimling, von Karibib über Omaruru fommend, bei Ofateitei;
- = v. Fiedler bei Orupemparora:
- Boltmann, von Otawi vorrudend, bei Otjenga.

Die bisher im Bezirk Gobabis stehende Abteilung Winkler war schon Ansang Juli, da im Often die ganze Gegend von Spata—Spukiro bis Okosondusu vom Feinde völlig frei gefunden war, der Abteilung Heyde angegliedert worden; sie gewann indes vor dem Entscheidungskamps am Waterberg nicht mehr den Anschluß an die Abteilung Heyde und übernahm später die Sicherung des Magazins Okosondus; in Gobabis, Spukiro und Rietsontein waren kleine Stationsbesatungen belassen worden.

Die Abteilungen waren mittels Funkentelegraph ober Lichtfernsprecher untereinsander verbunden, was nur durch die unermüdliche Tatkraft aller Organe, insbesondere des Führers der Funkentelegraphenabteilung, Oberleutnant Haering und des Führers der Lichtsignalabteilung, Leutnant Rückforth, hatte erreicht werden können. Für die einheitliche Leitung der weit getrennten Abteilungen war diese Berbindung von unschätzbarem Wert. Signals wie Funkenabteilung hatten bei ihrer Tätigkeit mit ganz außerordentlichen Schwierigkeiten zu kämpfen. In einem Bericht heißt es darüber:

"Das Gelände nördlich und weftlich ber Linie Otjosondu—Okongawa-Berg bis zum Baterberg-Plateau stellt eine völlig ebene Dornbuschsteppe bar und ist baber für Signalverbindungen wenig günftig.

An die wenigen Basserstellen gebunden, mußte man versuchen, durch Turmbauten eine gerade Lustverbindung zu erreichen. Welche Ersindungsgabe dazu gehört, und welche Schwierigkeiten sich dabei oft unverhofft in den Weg stellen, kann nur der richtig ermessen, der einmal in die Lage gekommen ist, in einem unkultivierten Lande mit knorrigem, schwer zu bearbeitendem Dornbusch ohne jedes vorbereitete Material Türme aufzusühren. Ansangs benutzte man mit Sand gefüllte und übereinander geschichtete Wehl- und Proviantsäcke, auf denen oben eine Plattform aus den Brettern der Proviantsisten hergerichtet wurde. Als diese hilfsmittel ausgebraucht waren,

Die Lage Anfang August. Tätigfeit ber Funten- und Signalabteilung. ichichtete man Strauchwerf mit Zwischenlagen aus Mift und Sand auf — eine langbauernde und schwierige Arbeit.

Fand man in ber Rabe ber Bafferftelle einen größeren Baum, fo murbe ein

## Abbildung 15.





Bauten der Feldsignalabteilung.

Auftritt in seinem obersten Teile gebaut. Oft mußte der Auftritt noch durch Baumsstämme erhöht werden, wozu man jedoch Nägel und Stricke brauchte, beides Gegenstände, die nicht vorhanden waren, und so mußte man sich eben auf andere Weise helsen. Die Haut gefallener Ochsen, an denen kein Mangel war, wurde in Streisen gesschnitten und zum Binden benutzt. Die Eisen der toten Pferde wurden gerade und spitz geschmiedet und als Nägel und Tritte verwendet.

Auf solchen halsbrecherischen Bauten standen die Signalisten Tage und Nächte lang, so manches Mal vergeblich das Licht der Gegenstation suchend oder in brennendem Sonnenbrand und in bitter kalken Nächten bei flackerndem Lichte die Zeichen der Gegenstation aufnehmend und weitergebend."

Waren die Funkentelegraphenstationen von den Geländeschwierigkeiten unabhängig, so erschwerten ihnen bafür lufteleftrische Störungen von ungewöhnlicher Stärke sowie

beftige Binbe ben Betrieb und ftellten bie Gebuld ber Bebienung immer wieber auf die Brobe. Auch ber Nachschub ber ichweren Gasflaschen und bes Bengins ftellte hohe Anforderungen an die Tatfraft und Umficht des Berfonals.

## Abbildung 16.



Funkentelegraphenabteilung.

Bereits am 21. Ruli war ben einzelnen Abteilungen forgiamfte Erfundung aller Die letten von ihrem Standort nach bem Baterberg führenden Bormarichwege aufgetragen worben. Das ju überwindende Gelande erwies fich als außerft schwierig, namentlich für die jum Angriff. von Guben und Guboften vorrudenden Abteilungen, die bichten, faft undurchbring= Belande am lichen Dornbufch zu burchichreiten hatten. "Der ärgfte Feind bes beutschen Solbaten, Baterberge weit schlimmer vielleicht als die Hereros felbft," heißt es in einem Bericht, "ift aber und die Lage beim Gegner. gerade dies mit Dornbuichen bicht bededte Belande, bas, ben Bereros gewohnt, ja von ihnen bevorzugt, bem Bordringen ber weißen Golbaten taufend feindfelige Sinderniffe entgegenstellt und vor allem die wirtfame Berwendung ber die numerifche Unterlegenheit ber Deutschen ausgleichenben Artillerie fo gut wie ausschließt."

Eine in ben erften Tagen bes August von allen Abteilungen erneut unternommene Aufflärung ftellte bis jum 10. Auguft folgendes feft:\*) Die Bereros ftanden eng vereint in dem Gelande zwischen Omuweroumue, Baterberg und Samafari, mit

bereitungen

<sup>\*)</sup> Stigge 9.

bem Rücken angelehnt an den Waterberg, dessen Südrand steil und unvermittelt wie eine unübersteigbare Sandsteinmauer abfällt. Außerhalb des bezeichneten Geländebreiecks hatten sie noch die Wasserstelle Otjosongombe besetzt, Biehposten bis in die Gegend von Otjiwarongo—Ofakarara vorgeschoben und die Wersten von Hamakari noch etwa 4 km östlich und südöstlich der Wasserstelle ausgedehnt. Der Waterberg, das Sandsteinplateau und der Kleine Waterberg waren unbesetzt. Das ganze vom Feinde eingenommene Gelände war ebenfalls mit dichtem Dornbusch bewachsen, und nach den eingelausenen Nachrichten bereitete sich der Gegner vor, hier energischen Widerstand zum Schutze seiner großen Biehherden zu leisten.

Bereits am 30. Juli war das Oberfommando bei der Abteilung Mueller eingetroffen: Die Zeit der Entscheidung nahte.

Ohne Kämpfe und ohne ben Keind aufzuscheuchen, mar es gelungen, ben Bereros alle für größere Maffen gangbaren Auswege zu versperren und fie mit einer Streitmacht zu umftellen, die die an den Onjatibergen versammelte um mehr als bas Doppelte an Starte übertraf. Bei ben gang außerorbentlichen, fich immer noch fteigernden Berpflegungsichwierigfeiten war dies eine Leiftung, die von ber Umficht und Tatfraft bes bem Oberfommanbierenden beigegebenen Generalftabes, bes Ctappentommanbos und ber Berwaltungsorgane ein um fo beredteres Beugnis ablegt, als bies Ergebnis von allen erfahrenen Afritanern in diefem mafferarmen Lande für unmöglich gehalten worben mar. Bas es bieß, in einem Lande, bas ftredenweise einer Bufte glich und außer fparlicher Beibe und wenig Baffer fo gut wie nichts bot, eine Maffe von rund 4000 Menichen und annähernd 10 000 Bierben und Bugtieren ohne Gifenbahn lediglich burch nachschub mittels an Bahl ungureichender Ochsengespanne mit bem notwendigen Bedarf an Berpflegung, Munition, Sanitätsmaterial, Befleibung und Ausruftung rechtzeitig und ausreichend zu verseben, bavon vermag fich nur ber eine richtige Borftellung ju machen, ber bieje ungebeuren Schwierigfeiten felbft miterlebt bat. Es galt, eine gang gewaltige Arbeitsleiftung zu bewältigen, und "es fann breift behauptet werden," schrieb damals ein Offizier des Hauptquartiers, "daß nicht ein Tag ohne die größten Mubfeligfeiten verftrichen ift - und babei ichilt man auf uns in ber Beimat wegen bes langfamen Ganges ber Dinge in Ufrita".

Scneral
v. Trotha bes
fiehlt ben
Angriff.
4. August.

General Bereits am 4. August wurden die Weisungen für den bevorstehenden Angriff an die v. Trotha be Abteilungen ausgegeben; sie hatten folgenden Wortlaut:

S. Qu. Erindi-Ongoahere, ben 4. 8. 04.

Direttiven für ben Angriff gegen die Bereros.

1. Der Feind steht heute mit seinen vorgeschobenen Postierungen in der Linie Westrand des Sandsteinplateaus nordwestlich Omuweroumue — längs des Hamafari-Niviers von Omuweroumue bis Hamakari—Okambukonde und bei Station Baterberg; er hat fich im dichten Dornbusch verschanzt. Seine Hauptfräfte sollen bei Hamafari versammelt sein.

Es ist keineswegs ausgeschlossen, daß der Feind jeden Augenblick seine Aufstellung ändert oder Durchbruchsversuche macht; ausmerksamste, dauernde Beobachtung des Feindes durch alle am Feind befindlichen Abteilungen, regste Verbindung der Abteilungen untereinander und sofortige Meldung an mich vorkommendenfalls ist daher geboten.

2. Ich werde den Feind, sobald die Abteilung Deimling ohne 5. Kompagnie versammelt ift, gleichzeitig mit allen Abteilungen angreifen, um ihn zu vernichten.

Den Tag des Angriffs felbst werde ich noch durch Funten oder Bligen be- ftimmen.

3. Am Nachmittag bes Tages vor dem Angriff haben alle Abteilungen bis auf einen kurzen Marsch an die seinbliche Stellung heranzurücken, vorsichtig vortastend und ohne Beunruhigung des Feindes unter sorgsamster Sicherung gegen den Feind und unter fortgesetzer Erkundung seiner Stellung. Feuer anmachen ist untersagt.

Jede Abteilung forgt für engste Berbindung mit der Nachbarabteilung und meldet ihre Aufstellung durch Blitz- oder Funkentelegraph oder Nachrichtenoffizier sofort an das Hauptquartier. Bgl. Nr. 16.

4. Am Tage des Angriffs marschieren sämtliche Abteilungen nachstehenden Angriffszielen entsprechend so vor, daß um 600 morgens der Angriff beginnen kann, und zwar, wo angängig, zunächst mit der Artillerie.

5. Es greifen an:

Abteilung v. Eftorff: Station Waterberg unter ftarker Sicherung gegen Okambukonde. Sie hat danach zu ftreben, nach Inbesitznahme von Station Waterberg baldmöglichst in Richtung auf Okambukonde—Hamakari — je nach Umständen — gegen Flanke und Rücken des Feindes vorzugehen. Station Waterberg muß besetzt bleiben.

Abteilung v. ber Bende: Samafari, nördlich bes Streitwolfschen Beges bleibend.

Abteilung Mueller: Hamakari, mit dem rechten Flügel den Anschluß an Abteilung v. der Bevde suchend.

Abteilung Deimling: Omuweroumue im Streben, in das dortige Talbefilee einzudringen und, wenn die Umftände dies irgend gestatten, den Angriff auf Hamafari zu unterstützen.\*)

Oberft Deimling verwendet Abteilung v. Fiedler nach eigenem Ermeffen

<sup>\*/</sup> Das heranziehen des 2. Feldregiments von Okateitei unmittelbar auf hamakari war wegen Fehlen von Wasserstellen und wegen des dichten Busches, durch den man einen Pfad nur in tage-langer Arbeit hatte durchlegen können, ausgeschlossen.

zum Angriff auf den Westrand bes Sandsteinplateaus und zur Berhinderung eines Ausbrechens der Hereros nach Nordwesten in enger Verbindung mit Abteilung Bolf-mann.

Abteilung Bolkmann sperrt am Tage des Angriffs die Straßen von Waterberg und Omuweroumue auf Omaongombe und Otjenga und verhindert ein Ausweichen der Hereros nach Norden.

6. Alle Abteilungen haben die Wege der ihnen aufgegebenen Bormarschrichtungen und das zu durchschreitende Gelände aufs sorgsamste auch fernerhin zu erkunden, die Wegelängen genau festzulegen, zur Berwendung der Artillerie geeignete Stellungen auszusuchen und durch Entsendung von Nachrichtenoffizieren für dauernde Bersbindung mit den Nachbarabteilungen zu sorgen.

Ganz besondere Ausmerksamkeit ist der dauernden Sicherung der Flanken und des Rückens während des Gesechts zu widmen, hierbei werden die Witbois und Bastards zweckmäßig Verwendung sinden, aber nur unter unbedingter Zugabe zuverlässiger Unterossiziere und Reiter der Schutztruppe; in vorderster Linie vor der Front sind dieselben nicht zu verwenden.

7. Enges Zusammenhalten aller Abteilungen in sich ift dauernd geboten, vor allem Wahrung des zusammenhängenden, ununterbrochenen Borgehens, und Berhütung gegenseitigen Beschießens. Un die Erbeutung von Bieh dars während des Gesechts nicht gedacht werden; alle Kräfte sind zur Bernichtung des kämpsenden Feindes einzusetzen.

Als Erkennungszeichen und zur Bermeibung gegenseitigen Beschießens haben bie einzelnen Abteilungen auf ihren äußeren, an die Nachbarabteilungen angrenzenden Flügeln auf hohen, burch ben Dornbusch hinausragenden Stangen Flaggen folgender Farben zu tragen:

Abteilung v. Eftorff: weiß.

Abteilung v. ber Bende: rot.

Abteilung Mueller: blau.

Abteilung Deimling: grun (eventl. aus den gelieferten Beltbahnen für Offis giere berauftellen).

8. Die einzelnen Abteilungen führen an Berpflegung am Tage des Ungriffs mit sich für jeden Mann für sechs Tage eine eiserne Mundportion, Fleisch eventl. in Strähnen gedörrt, für jedes Pferd drei eiserne Rationen zu je 1 kg hafer.

Samtliche Bafferfade find bauernd gefüllt mitzuführen.

Für weitere Mitführung von hafer und Munition burch Badtiere ift Sorge zu tragen.

9. Un Munition find beim Angriff mitzuführen:

bei jeder Abteilung mindestens ein Ochsenwagen mit Infanteriemunition, bei jeder Batterie ein Ochsenwagen mit Artilleriemunition.

10. Jebe Abteilung hat für die vollzählige Mitführung der den Truppensteilen überwiesenen Sanitätsausrüstung auf das Gesechtsseld zu sorgen. Auf den Sanitätsfarren, Kapstädter Reisewagen und den zum Krankentransport sonst bestimmten Bagen sind sämtliche Krankentragen, Kavalleriepacktaschen, die zu den Sanitätsskoffern gehörigen Reservekisten und reichlich abgekochtes und geklärtes Wasser, Laternen, Petroleum und Kerzen zu verladen. Auf ärztliches Ersordern sind Krankenträger sowie Pferde für die Kavalleriepacktaschen zur Verfügung zu stellen.

Nicht gefechtsfähige Leichtfrante und Leichtverwundete haben fich auf nachftem Wege zum letten Lagerplat ihrer Abteilung zu begeben.

Un Relblagaretten werden überwiesen:

Der Abteilung v. ber Denbe: Bom Felblazarett Nr. 1 (in Otjosondu) eine Seftion unter Stabsarzt Franz (in Marich auf Omutjatjewa gesetzt).

Der Abteilung Mueller: Feldlagarett Nr. 2 unter Stabsarzt Dansauer (befindet fich über Otutundu im Marsch).

Der Abteilung Deimling: Felblagarett Nr. 3. Die Felblagarette find soweit als möglich nachzuziehen und erft bei Bedarf zu etablieren.

Abteilungen v. Eftorff und Bolfmann haben ihre Kranken und Bers wundeten auf Grootsontein,

Abteilung v. Fiedler auf Dutjo ober Omaruru gurudzusenden.

- 11. Sämtliche Verpflegungswagen der Abteilungen bleiben auf den letten Lagerorten unter dem Kommando von Offizieren zurück. An diesen Punkten sind Reduits für die Besatzung schon jetzt einzurichten, außerdem ist für die Untersbringung Verwundeter Vorsorge zu treffen.
- 12. Alle Etappenposten und Heliographenstationen werden auf besondere Sorgsamkeit beim Sicherheitsdienst in der nächsten Zeit hingewiesen, da ein Ausweichen kleinerer feindlicher Abteilungen keineswegs ausgeschlossen ist.
- 13. Das Etappenkommando wolle für schleunige Borführung weiterer Feldlazarette zu ben am Feinde befindlichen Abteilungen Sorge tragen.
- 14. Ich verbiete die Berwendung aller eingeborenen Soldaten mit Ausnahme der Witbois und Bastards für den Tag des Angriffs in vorderster Front, dieselben sind bei der II. Staffel der Verpslegungsfahrzeuge unter strenger Beobachtung zu halten.
- 15. Jeder Mann der diesseitigen Abteilungen ist darauf hinzuweisen, daß er bei nicht sofortigem Zuerkennengeben des Losungswortes "Biktoria" rücksichtslos nieders geschossen wird.
- 16. Ich werde meinen Standort durch den Ballon der Funkenabteilung mit der Kommandoflagge besonders kenntlich machen und begleite zunächst beim Borsmarsch die Abteilung Mueller.

Alle Abteilungen melbeten bemnächst dem Oberkommando den richtigen Empfang dieses Besehls. Das Oberkommando suchte sich außerdem von der richtigen Auffassung seiner Weisungen durch die Unterführer dadurch zu überzeugen, daß es sich Skizzen der einzuschlagenden Bormarschwege einreichen ließ. Nach den eingehenden Zeichnungen schien auch jedes Mißverständnis ausgeschlossen zu sein.

Die Gesamtmasse der am Waterberg sitzenden Hereros wurde auf 50 000 bis 60 000 Köpse einschließlich der Weiber und Kinder geschätzt; hierunter besanden sich mehreren Meldungen zufolge etwa 6000 mit modernen Gewehren bewassente Kämpser, denen sich zahlreiche mit anderen Wassen ausgerüstete Krieger zugesellten, die die Gewehrträger begleiteten und sie im Verlustfalle ohne weiteres ersetzen konnten. Dieser Kriegsmacht gegenüber versügten die Deutschen in vorderster Linie nur über 1488 Gewehre einschließlich der Eingeborenen, 30 Geschütze und zwölf Maschinensgewehre.\*)

Es mußte jetzt nur noch das Aufschließen der im flotten Vormarsch befindlichen letzten Teile der Abteilung Deimling abgewartet werden, dann konnte zu dem von jedem sehnlichst erwarteten entscheidenden Angriff geschritten werden. Nach so langer Zeit des Zuwartens, während welcher der Tatenlust von Führer und Mannschaften Zügel angelegt werden mußten, brannte alles vor Ungeduld, endlich an den Feind zu kommen.

## 15. Der Entscheidungstampf am Waterberg.

Der Angriff wird auf den 11. August festgesett.

Am 7. August war die Abteilung Deimling bei Okateitei aufgeschlossen; noch am selben Tage ging allen Abteilungen der mit so großer Ungeduld erwartete Befehl zum Angriff zu:

"Das Vorrücken aller Abteilungen an die feindliche Stellung erfolgt am 10. August nachmittags, der allgemeine Angriff am 11. 600 morgens. v. Trotha."

Unverzüglich melbeten die Abteilungen mittels des Lichtfernsprechers oder Funtenstelegraph den richtigen Empfang des Befehls zurück.

Um 10. August früh standen die deutschen Truppen folgendermaßen: \*\*)

Abteilung v. Eftorff bei Okomiparum, die 1. Feldkompagnie bis Okunjokona vorgeschoben;

Abteilung v. der Heyde bei einer Bley 15 km nordöftlich Hamakari;

Abteilung Mueller bei Ombuatjipiro;

Abteilung Deimling bei Otateitei;

Abteilung v. Fiedler an einer Bafferftelle bei bem Ofonbjacheberge;

Abteilung Bolfmann bei Otjenga.

Das Hauptquartier war in Ombuatjipiro.

<sup>\*)</sup> Bufammenfetjung und Gefechtoftarte ber Abteilungen fiehe nebenftebend.

<sup>\*\*)</sup> Stizze 9.

Truppeneinteilung für Die Gefechte am Waterberg, 11. Anguft 1904.

|                                                                                                                                                                                                                               | Abteil. v. Eftorff   |                    | 1/1.   | 4. 2. 1.    | Epp Ritter Solms                     | 4<br>4<br>4      | გ.<br>Ծնունչյան<br>-ի -ի -ի -ի                                                                  | Gr. Caurma<br>     | 26 Officer,<br>247 Gewehr,<br>vier Beschte,<br>vier Maschinen-<br>gewehre.           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------|-------------|--------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Kommandeur: Generalleutnant v. Trotha.<br>Chef des Generalflabes: Oberfileutnant Chales de Beaulieu.<br>Generalflab: Major Quade, Hauptleute Salzer, Bayer.<br>Adjutantur: Hauptmann v. Lettow-Vorbed, Oberleutnant v. Woffe. | Abteil. v. der Heyde |                    | 11./1. | 7. 6. 5.    | Bren: Frhr.<br>tano yeim<br>heim     | 4]<br>4]<br>4]   | Maj. Ofterhaus 4. 2. v. Nuller v. Hitchberg                                                     | Funtenflation      | 22 Offiziere,<br>164 Gewehre,<br>act Geschüße                                        |
|                                                                                                                                                                                                                               | Abteil. Mueller      | Maj. v. Muhlenfels | Ш./1.  | 11. 10. 9.  | Manger Canffer Bil. v. Rlibing Bren- | 4<br>4<br>4<br>4 | Maj.<br>Frhr. v. Reihenstein<br>6. 5.<br>Rembe Stahl<br>11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11- | Dûrr<br>           | Ema 20 Offiziere,<br>219 Gewehre,<br>acht Geschüße,<br>sechs Maschinengewehre        |
|                                                                                                                                                                                                                               | Abteil. Deimling     | Maj. v. Wahlen     | 1./2.  |             | v. Horne<br>harbt                    | 4<br>1           | 1/21.<br>v. Dethen<br>il il<br>Bethanier                                                        |                    | Ema 20 Offiziere, 478 Gewehre,<br>fechs Gefchüße                                     |
|                                                                                                                                                                                                                               |                      | Maj. Reister       | 11./2. | 6.          | Frhr.<br>v. Humbracht                | 4                | 7.<br>Remmert<br>10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-1                                       | 4                  |                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                               | Ableil.<br>v. Fieder |                    |        | 1./2. 8./1. | Alein Frhr.                          | 4<br>1           | 1/21.<br>v. Winterfeld<br>1 1 1 1                                                               |                    | Etwa vier Offig<br>180 Gewehre,<br>zwei Geschüße                                     |
|                                                                                                                                                                                                                               | Abteil.              |                    |        | 3./1.       | v. Zülow                             | 4                | v. Madai<br>11-11-                                                                              | 38 offibio<br>-jj- | Gina<br>bler Dffligere,<br>200 Gemebre,<br>gwel Gefable,<br>swel Wafchin.<br>Gewebre |

Im Laufe bes 10. August unternahm ber General v. Trotha mit seinem Stabe noch eine Ertundung des Geländes um Samatari; hierbei geriet er perfonlich durch eine überraschend im Busch angreifende hererobande in große Gefahr und ein Offizier feines Stabes, der Oberleutnant v. Salzmann, wurde ichwer verwundet. Die Ertundung hatte ergeben, daß ber Beind in ber Nabe ber Bafferstelle Hamatari besonders stark stand.

Etwa gegen 1000 abends leuchtete plöglich boch vom Baterberg berab bas Licht Leutnant v. Auer richtet einer Signallampe. eine Sianal:

ftation auf bem ein. 10. Auguft.

Am Nachmittage bes 9. August hatte ber Oberleutnant Bolfmann bereits ben Baterberge Leutnant v. Auer mit 30 Reitern nach bem Waterberg mit bem Auftrag entfandt, beffen Sudrand zu gewinnen, um von hier aus die Bewegungen des Reindes zu beobachten und diese mit Licht und Lampe ben vorgehenden Abteilungen zu melben. In ber Nacht vom 9. jum 10. folgte Leutnant Frhr. v. Reibnit mit zehn Reitern und der Lampenausrüftung. Die Batrouille bestand aus ausgesuchten Schüten ber ber Grootfonteiner Besatung, ber 3. Feld-Kompagnie, ber Halbbatterie v. Madai, ber Maschinengewehr-Abteilung und ber Signal-Abteilung. Am 9. August 1000 abends begann Leutnant v. Auer mit acht Leuten ben fehr beichwerlichen Aufftieg jum Baterberge. Der Heft ber Abteilung folgte langfam, ba bie Reiter, außer ihrem Mantel eiserne Portionen für drei Tage, Baffersade, 150 Batronen, die gange Campenausruftung, Sauerftoffflaschen und die Reservemunition tragen mußten. Für Pferde und Gfel waren die Klippen unerfteigbar, und fie murben beshalb nach Otjenga zurudgefandt. Um 10. August 600 früh erreichte die Spize den Südrand des Plateaus, bejette ben bort vorhandenen Jugpfad und ftellte Boften in ben Flanten aus. Gegen 400 nachmittags trafen die letten Leute des Trupps unter Leutnant Arbr. v. Reibnis ein. Um 800 abends war die Lampe aufgestellt und gegen 1000 bie Berbindung mit bem Hauptquartier und ben übrigen Stationen hergestellt.

> Bon ihrer hochgelegenen Aufstellung aus bot fich ben beiben Offizieren ein weiter Blid über bas land und mit einbrechender Dunkelheit sahen fie am Rufe bes Berges zahlreiche Lagerfeuer der Hereros auflodern. Obwohl die kleine Schar von den hereros bemerkt sein mußte, blieb sie in ber Nacht vom 10./11. August unbehelligt; am 11. August bei Tagesanbruch wurde sie aber von sehr überlegenen feindlichen Rraften angegriffen, die ben beutichen Boften aufheben wollten. Es entspann fich ein lebhaftes Feuergefecht, bas bis zum fpaten Nachmittage bes 11. bauerte. Trop biefes Gefechts, in dem Leutnant Frhr. v. Reibnit verwundet wurde, blieb die Signalstation bauernd in regfter Tätigkeit und sette nur einmal ihre Melbungen auf eine halbe Stunde aus, als bas feindliche Feuer zu heftig wurde.

> Das tapfere und unerschrockene Verhalten ber Signalpatrouille Auer auf ihrem gefahrvollen vorgeschobenen Bosten hat reiche Früchte getragen, da sie im Laufe

bes 11. sowohl zahlreiche wichtige Melbungen übermittelte als auch die Leitung der getrennten Abteilungen wesentlich erleichterte.

Noch am Abend bes 10. Auguft meldete fie an bas Hauptquartier, baß am fpaten Rachmittage bei Station Baterberg eine Berfammlung zahlreicher Hererofapitane





Klippen am grofsen Waterberge.

ftattgefunden habe. Der Feind hatte offenbar Bind von den Absichten der Deutschen befommen, und, wie es ichien, einen Kriegsrat abgehalten.

Endlich nahte sich ber 11. August, — ber Tag, an bem die Bürsel über das sernere Schicksal des Hererovolkes fallen sollten! In gehobener Stimmung, erfüllt von dem brennenden Bunsch, das Blut ihrer qualvoll gemordeten Kameraden zu sühnen, marschierten die deutschen Truppen gegen den Feind.

Die Abteilung ichiert auf Samafari. 11. August

Die Abteilung Mueller, ber fich bas Hauptquartier angeschloffen batte, war Mueller mar bereits um 230 morgens von Ombuatjipiro aufgebrochen. Die 11. Feldfompagnie mit einigen Mafchinengewehren unter Sauptmann Ganffer bilbete bie Avantgarbe, im Gros folgten die 10. Feldfompagnie, die II. Feldartillerie - Abteilung ohne 230 morgens. 7. Batterie, Die Daschinengewehr=Abteilung ohne Die bei ber Avantgarbe marichierenben Maidinengewehre, bie 9. Felbtompagnie, bann ber Runfenwagen und ichlieflich die erfte Gefechtsftaffel; etwa 1000 m binter bem Gros rudte die zweite Gefechtsftaffel unter bem Schute je eines Buges ber 9. und 10. Rompagnie nach. Die Bitbois unter Leutnant Muller v. Berned flarten in Front und Flanken auf, während eine Nachspite nach rudwarts ficherte. Das hauptquartier ritt am Anfang des Gros, mahrend ber Rührer ber Abteilung, Oberfileutnant Mueller, fich bei ber Avantgarbe befand. Trot tieffter Finfternis - ber Mond mar bereits untergegangen wurde die Maricordnung lautlos bergeftellt, und ernft und ichweigend, in ber Ruble bes Morgens por Ralte gitternb, bewegten fich bie Truppen gegen ben Reinb. Gegen 500 morgens ging die Sonne blutrot am wolfenlofen Simmel fern im Often auf, fein Luftden regte fich, Die Mittagssonne mußte aller Babriceinlichfeit nach fengenbe Site bringen.

> Rury vor 600 morgens näherte fich die Avantgarbe bem Hamafari-Rivier; bier war gestern noch ftarter Reind gewesen. Der dichte Buid verbinderte jeden Uberblid: in ber Ungewißbeit über ben Berbleib bes Reinbes, ber jeben Augenblid überraidend aus bem Buid vorbrechen fonnte, lieft Oberftleutnant Mueller bie Abteilung jum Befecht aufmaricieren: Die 10. Rompagnie rechts neben ber Avantgarbe, rechts rudwarts von biefer gestaffelt bie 9. Kompagnie, alle Sabrzeuge auf bem Bfab binter ber Avantgarbe. Go in Gefechtsbereiticaft wurde burch ben bichten Buich weiter gegen ben Rivier vorgerüdt.

> Benige Minuten nachdem wieber angetreten war, fturgte ber Gubrer, Oberfileutnant Mueller, infolge eines Jehltritts feines Bferbes und jog fich eine fcwere Berletung gut an feiner Stelle übernahm Major v. Mublenfels bas Rommando.

> Um biefe Beit, - es war 630 morgens - borte man in weiter Ferne die erften Ranoneniduffe; nach ber Richtung ju urteilen, aus ber ber Schall fam, mußten fie von ber Abteilung Beube berrühren; fie war aniceinend öftlich Samafari bereits auf den Reind geftogen; auf ihr baldiges Eingreifen glaubte man daber beftimmt rechnen au fonnen. Bur Aufnahme ber Berbindung mit ibr mar bereits um 300 morgens eine Batrouille von gehn Reitern unter Leutnant Graf Arnim entfendet worben.

> Ingwischen war die erfte Melbung über ben Zeind eingetroffen. Leutnant Müller v. Berned melbete, daß ber Rivier in ber Gegend von Ombujomatemba vom Zeinde geräumt fei; auch bie bier befindlichen, noch rauchenden Werften feien anscheinend eiligft verlaffen, alle Meniden: und Biebipuren führten in öftlicher und füboftlicher Richtung nach ber Bafferftelle Samafari gu. Die Abteilung ging nun gunächft bie

an ben Samafari-Rivier vor und mandte fich bann im Rivierbett nach rechts in oftlicher Richtung auf die Wafferstelle zu.

Die vorne befindlichen Bitbois, die ben feinblichen Spuren langs bes Riviers Die Avantgefolgt waren, erhielten gegen 846 morgens, als fie eine Lichtung unweit ber Baffers garbe ftogt bei ftelle erreichten, plötzlich heftiges Feuer aus mehreren auf etwa 300 m gegenüber- ber Bafferftelle liegenden Rraalen und Wafferlochern. Die Withois nahmen fofort ben Feuerfampf ben Feinb. auf, in dem fie bald barauf burch die 11. Kompagnie, die rechts von ihnen in Stellung ging, unterftutt wurden. Muf beren rechtem und linfem Flügel trat je ein Mafchinengewehr in Tätigkeit. Rurge Beit barauf griff bie 10. Kompagnie rechts ber 11. in bas Gefecht ein.

845 por= mittags.

Die Artillerie hielt unter bem Schut ber 9. Rompagnie gunächst weiter rudwarts am Rivier in Bereitstellung, ba fich ihr im bichten Bufch fein Ziel bot. Das Saupt= quartier mit ber fofort in Tätigfeit tretenden Signalabteilung und ber guntenftation, beren Ballon den Standort bes Hauptquartiers weithin fenntlich machte, nahm binter ber Artillerie Aufftellung. Es gelang trot bes unüberfichtlichen Belandes, von bem Berbed eines Efelwagens aus heliographische Berbinbung mit ber Signalftation auf bem Baterberg zu gewinnen. Nachrichten von Belang waren bier jedoch bisher noch nicht eingetroffen.

Anzwischen war die 10. Kompagnie vorne in ein sehr heftiges Feuergefecht Die 11. Komverwidelt worden, während das Feuer der 11. Kompagnie nur ichwach erwidert pagnie geht wurde. Ihr Führer, Sauptmann Ganffer, beichloß beshalb gegen 900 morgens die vor aufdie Bafferfeiner Front, gelegenen anicheinend nur ichwach befetten Bafferlocher mit fturmenber locher por. Sand ju nehmen. Doch faum hatten bie Daschinengewehre ihr Feuer eingestellt und Sauptmann bie Kompagnie fich zum Anlauf erhoben, ba schlug ihr schon ein vernichtendes Ganffer fallt. Feuer von allen Seiten entgegen, ohne bag es im bichten Buid möglich gewesen mare, auch nur eines Schwarzen ansichtig zu werben.

mittags.

Sauptmann Ganffer fiel burch ben Ropf geschoffen vor ber Front ber fturmenben Rompagnie; wenige Augenblide fpater wurde ber Oberleutnant Streccius ichwer verwundet, allein die Rompagnie ließ fich hierburch in ihrem tapferen Borfturmen nicht aufhalten. Dicht vor ber feindlichen Stellung brach auch ber Leutnant Leplow, von mehreren Rugeln toblich getroffen, gusammen, allein wenn auch ohne Offigiere, brangen bie tapferen Reiter trot bes morberifchen Reuers, bas ihnen entgegenichlug, mit aufgepflanztem Seitengewehr in die feindliche Stellung und nahmen die vorderften Wafferlöcher in Befit.

Der Feind verschwand blitichnell in bem bichten Buich, erschien jedoch nach furger Beit mit überlegenen Kräften wieber, um bie Bafferlocher ber Rompagnie wieder zu entreißen. Ihre gubrung batte ingwischen Unteroffigier Bogel übernommen, ba alle älteren Unteroffiziere teils tot, teils verwundet waren. Die Lage auf bem linfen Flügel ber Kompagnie wurde gefahrvoll, weil ber Gegner hier mit ftarfen Kräften

umfaffend vorging. Schon wich der führerlofe Flügel zurud, da eilte der Unteroffizier Bobel vom rechten Flügel herbei und rif die weichende Linie in die alte Stellung vor.

Gerade in diesem kritischen Augenblick versagte durch eine Quellung des Lauses das hier besonders gut wirkende Maschinengewehr, doch mit der größten Unerschrockenheit und Ruhe ließ Unterossizier Janoczewsky trot des heftigsten, aus nächster Nähe kommenden Feuers in 30 Sekunden einen neuen Lauf einsetzen und konnte so noch im letzten Augenblick die drohende Gesahr, daß das Maschinengewehr in die Hand des immer kühner vordringenden Feindes geriet, abwenden. Unter erheblichen Berlusten

Skizze des Gefechts der Abteilung Mühlenfels bei hamakari am 11. 8. 04. (Lage awischen 200 und 400 nachmittags.)



wich der Feind wieder in den dichten Busch zurück. Um dem schwer bedrängten linken Flügel mehr halt zu geben, sandte Major v. Mühlenfels noch zwei Maschinengewehre unter Leutnant Degenkolb dorthin, so daß nunmehr auf diesem Flügel drei, auf dem rechten ein Maschinengewehr in Tätigkeit waren.

Die Artillerie greift in das Gefecht ein.

Gleichzeitig erhielt Hauptmann Stahl ben Befehl, mit ter 5. Batterie auf einer kleinen hinter bem linken Flügel ber 11. Kompagnie liegenden Anhöhe in Stellung zu geben, um das Feuer auf zahlreiche, hinter der feindlichen Front liegende Werften zu eröffnen. Wenn auch das Eingreifen der Batterie anfänglich vor allem in der Absicht geschah, den gegen den linken deutschen Flügel immer heftiger vordringenden Hereros Dalt zu gebieten, so ftellte sich doch am nächsten Tage heraus, daß die Batterie zu-

gleich eine große materielle Birfung gehabt hatte, ba die feindlichen Berften volltommen gerftort wurden und gum Teil in Brand gerieten.

Auf bem rechten Flügel fonnte bie 10. Rompagnie mabrend biefer Beit feinerlei Fortidritte machen gegen ben gut gebedten Gegner, beffen Jeuer fich als febr überlegen erwies. Es murbe baber ein Bug ber 6. Batterie unter Leutnant v. Sopfner porgezogen und ging rechts neben ber Rompagnie in Stellung. Danf bem febr wirffamen Jeuer ber Weichütze gelang es ber 10. Kompagnie bereits nach furger Beit, ben Reind aus ber bor ihrer Front gelegenen Berft zu verjagen und biefe zu befeben.

Ingwischen mar es bereits 1030 geworben; von ber Abteilung Bepbe fehlte noch Die Berjede Nachricht, auch war es nicht möglich, mit ihr Funkenverbindung zu erhalten. bindung mit Deshalb wurden nunmehr hauptmann Salzer vom Generalftab und Leutnant v. Stulp- Bende wird nagel mit gehn Reitern gur Aufnahme ber Berbindung mit ber Benbeichen Abteilung aufgefucht. entfandt, die auf bem Streitwolfichen Wege im Borruden nach Beften vermutet In weitem Bogen ausholend, judte Sauptmann Salzer ben Streitwolfichen Weg ju gewinnen. Bereits nach furger Beit jeboch fehrte Leutnant v. Stülpnagel mit einigen Reitern gur Abteilung gurud mit ber Melbung, die Batrouille jei von überlegenen Bererobanden im bichten Buich überrafdend angegriffen worden; was aus hauptmann Salger und den übrigen Reitern geworben war, mußte er nicht.

Bu biefer Beit traf endlich ein Funtentelegramm von ber Abteilung Bende ein, ber Beind por ihrer Front fei gurudgewichen, und man habe große, nach bem Baterberg jurudgebende Bererohaufen mit Artillerie beichoffen.

Da ber Gegner vor ber Front ber Abteilung Mühlenfels fich überlegen gezeigt batte, fo erging an biefe jest die Beifung, bis jum Gintreffen ber Abteilung Benbe, die jeden Augenblick erwartet wurde, das Gefecht hinhaltend zu führen.

Bom Baterberge fam unterbeffen von ber Signalpatrouille Auer Die helio- Die Lage um graphische Meldung, daß die Abteilung Eftorff in der Gegend von Otjosongombe in Mittag. Rachheftigem Rampfe mit dem Gegner ftehe, ber jedoch anfange, sein Bieh unter ftarter richten von den Bebedung in ber Richtung auf ben Baterberg gurudgutreiben. Auch feien große Gftorff und Staubwolfen von Ommweroumue ber in ber Richtung auf bie Station Baterberg zu beobachten.

Sende.

Es war ingwischen Mittag geworden. Um festzustellen, ob die Abteilung Deimling ben Omuweroumuepaß erzwungen habe, wurde um 1230 nachmittags ber Leutnant Frhr. v. Watter mit mehreren Reitern borthin entjandt. Much biefer fehrte indes nach furger Beit gurud, ba er beftiges Reuer erhalten hatte und ichwer verwundet worden war. Rurg barauf traf vom Major v. ber Denbe folgende Funkenmelbung ein: "Marschierte 900 vormittags nach Samafari ab. Durch fehr ftarfen Ranonen= bonner wurde ich nach Norden abgelentt, habe jest alte Marichrichtung. Ift mein Eingreifen bort erforberlich ober gewünscht?" Darauf wurde Major v. ber Benbe ungefäumtes Borgeben auf Samafari jum Anschluß an die Abteilung Mühlenfels

nochmals energisch anbefohlen. Gleich barauf melbete Major v. ber Bevbe gurud, bag er mit feiner Abteilung an einer Blev 15 km nörblich Samafari ftebe und gezwungen fei, die Aunkenftation und die Berpflegungswagen bort gurud gu laffen, ba die Ochsen völlig ericopft feien.

Bom Baterberg waren um diese Zeit — es war ingwischen 100 geworben feine weiteren nadrichten gu befommen, ba bie bort befindliche Beliographenstation Auer vom Reinde angegriffen worben war, ber anideinend biefen wichtigen Boften aufheben wollte.





General v. Crotha und sein Stab bei hamakari.

Die hereros mittags.

Rurge Beit barauf ging ber Feind gegenüber ber Abteilung Mublenfels zu einem geben gum überraidenben Angriff von allen Seiten aus bem bichten Buide vor. Gelbft ber Angriff über. Standort bes Hauptquartiers wurde von rechts und von rudwarts ber von gablreichen, unter wilben Rufen vorfturmenden Bereros angegriffen. Die Lage war außerft fritifd. Es galt unverzüglich, alle noch verfügbaren Kräfte in das Gefecht zu werfen. Rum Schute ber por allem bebrobten rechten Mante murben bie 9. Felbfompagnie und bie noch berfügbaren Maschinengewehre eingesett.\*) Der Gegner trat bier jedoch mit fo überlegenen Maffen auf, bag auch die Offiziere bes Sauptquartiers und ber übrigen Stabe, die Stabswache, die Schreiber, Ordonnangen und Burichen bes Sauptquartiers fowie die Fahrer ber Artillerie und ber Majchinengewehr-Abteilung und die Bebedung ber beiben Staffeln ichleunigft mit Bewehren in Die Schütenlinie voreilen mußten, um bie mit verzweifelter Energie vorfturmenben Bereros, bie es offenbar auf bas Sauptquartier abgeseben batten, gurudguweisen; bie Artillerie machte im

<sup>\*)</sup> Tert-Stige Seite 162.

Feuer Rehrt und bem vereinten Feuer von Gefchut und Gewehr gelang es endlich, die bier brobende Wefahr abzuwenden.

Angwischen war es bem Leutnant v. Auer oben auf bem Baterberg gleichfalls gelungen, ben angreifenden Feind zu verjagen; er fonnte bie beliographische Ber: v. Auer blist bindung wieder aufnehmen. Rurg hintereinander trafen jett eine Angahl bedeutsamer bungen über Melbungen ein, welche über ben Stand bes Gefechts bei ben anderen Abteilungen bie anberen einige Rlarbeit brachten:

Abteilungen.

Die Abteilung Eftorff hatte Otjosongombe genommen und melbete bie Abficht, nunmehr jum Angriff gegen bie Station Baterberg gu ichreiten.

Die Abteilung Deimling hatte ben Bag von Omuweroumue erzwungen; ber Feind ihr gegenüber trieb fein Bieb in der Richtung auf Dfambufonde ab.

Major v. ber Sepbe melbete, gegen 230 nachmittags an ber Blev 15 km nördlich Samafari feinen Widerstand gefunden zu haben, die Begend fei anscheinend ringsum vom Zeinde frei, um 130 nachmittags fei die Abteilung auf Hamafari vorgerückt.

General v. Trotha gewann auf Grund diefer Melbungen ben Einbrud, baß ber Teind auf allen Fronten außer vor ber Front ber Abteilung Mühlenfels, wo er nach wie vor außerft beftigen Wiberftand leiftete, gurudweiche, und gwar nach bem Baterberg gu. Das für bie Deutschen Gunftigfte, was man am wenigften erwartet hatte, ichien eintreten zu wollen: Der Feind war anscheinend entschloffen, fich am Baterberg mit vereinter Kraft zu bem großen Enticheibungsfampf zu ftellen,

Tatfächlich hat auch, wie burch Gefangenenausfagen fpater feftgeftellt murbe, bei einem großen Teil ber Bereros bieje Abficht beftanben. Es galt mithin am beutigen Tage, junachft ben Biberftand bei Samafari zu brechen und dann ben Ring enger ju gieben und die Krafte für den erft morgen auszuführenden hauptichlag zu vereinigen.

Die Abteilung Eftorff hatte bierbei im Berein mit ber Abteilung Bolfmann ein Ausweichen bes Feindes nach Weften und Norden zu verhindern, mahrend ben übrigen v. Trotha ver-Abteilungen, beren Borgeben am beutigen Tage in Befolgung ber ihnen angewiesenen entscheibenben Marichziele ohnehin gur Bereinigung in ber Wegend von Samafari führen mußte, ber Angriff auf die Hauptangriff zufiel. Um den am Waterberg sich sammelnden Feind nicht vorzeitig Baterberg auf aufzuftöbern, wurde bem Major v. Eftorff burch einen um 2 30 nachmittags abgehenden ben 12. Auguft. Buntenspruch ber beabfichtigte Angriff auf Station Baterberg fur ben beutigen Tag unterfagt. "Abteilung Dühlenfels", lautete ber Befehl, "verbleibt beute an ber Baffer= ftelle Samafari, wohin Abteilung Sende gleichfalls berangezogen werden wirb. Dortfeits beabsichtigter Angriff auf Baterberg beute nicht mehr vorzunehmen. Für morgen gemeinsames Borgeben aller Abteilungen auf Baterberg beabfichtigt. Befehl bierüber folgt. Sauptquartier verbleibt beute Samafari."

Gleichzeitig wurde an Oberft Deimling, ber im Bormarich von Omuweroumue nach Damafari vermutet wurde, geblitt, bag ber allgemeine Angriff auf Baterberg erft

am 12. August beabsichtigt fei.\*) Dem Major v. ber Bende wurde nochmals ungefäumtes Borgeben auf Samafari gum Anschluß an die Abteilung Müblenfels bringend anbefohlen.

Major fest fich in ben Befit ber mittags.

Anzwischen war es 400 nachmittags geworben, ohne bag irgend eine Nachricht v. Mühlenfels über bas Schicksal oder ben Berbleib ber bereits um 130 auf Hamakari angetretenen Abteilung Bende eingetroffen ware, und es ericien fraglich, ob die Abteilung Bafferfielle. Mublenfels für ben 11. Auguft noch auf eine wirtfame Unterftutung burch bie Ab-Rach 400 nach teilung Sende rechnen tonne. Da fich aber großer Waffermangel einstellte und es por allem notwendig war, noch por Dunfelbeit - fie trat um 600 abends ein in ben uneingeschräntten Befit ber Bafferftelle Samafari ju gelangen, beren Begnahme gubem ben Biberftand bes bier befindlichen Reindes brechen mußte, jo genehmigte General v. Trotha jest ben Entichluß bes Majors v. Mühlenfels jum Angriff. Unverzüglich murben bie 5. und halbe 6. Batterie unter Major Freiherrn b. Reitenftein porgezogen und rechts neben bem Buge bes Leutnants b. Sopfner in ber Schützenlinie in Stellung gebracht. Es entwidelte fich ein gewaltiges Schnellfeuer von Gewehr, Gefdut und Maidinengewehr, unter beffen Rraft bas feindliche Beuer gn erlahmen begann. Diefen Augenblid benutten bie 10. und 11. Kompagnie, um in energischem Unlauf die Bafferlocher vollends zu nehmen. Der Feind wich vor ihrer Front gurud, und die Bafferlocher waren im Befit ber Deutschen.

> Die beiden Kompagnien brangen noch einige 100 m im bichten Bufch bem Feinde nach, doch biefer hatte fich fchnell gesammelt und ging nun feinerseits jum Begenftoß gegen bie linte Rlante ber vorgebenben Schüten und gegen bas ben Ungriff begleitende Sauptquartier por, fo bag wieber Offiziere und Mannichaften ber Stabe gur Abwehr eingreifen mußten. Als die Bereros bier ben gewünschten Erfolg nicht erringen fonnten, wandten fie fich gegen die weiter rudwarts befindlichen Befechtsftaffeln und bas Felblagarett, beren Sicherung ber 9. Felbfompagnie, ben Bitbois und zwei Mafdinengewehren übertragen war. Auch biefer Borftof ber Bereros wurde indeffen gurudgewiesen, fo bag ber Beind nunmehr allenthalben gurudwich. Rachbem auch bie Wagenfolonne berangefommen mar, murbe bie gange Abteilung rings um die eroberte Bafferstelle versammelt. Die Truppen blieben gesechtsbereit. Gin nochmals unternommener Berjud, burd ben Juntentelegraphen über bas Schieffal ber Abteilung Benbe näheres zu erfahren, batte feinen Erfolg.

Die Begen= ftöße ber Sereros werben abge= wiefen.

Anzwischen war es 600 geworben, die Dunkelheit brach herein. Um biefe Beit machten die Bereros nochmals einen verzweifelten Berfuch, ben Deutschen bie Bafferftelle wieber zu entreißen. Bon allen Seiten brangen fie auf bie Die Bagentolonne rings im Rreise umgebenbe beutsche Abteilung, mit wilbem Geschrei aus bem 600 abends. bichten Buiche bervorbrechend, ein. Roch einmal lebte der Feuerkampf mit großer

<sup>\*)</sup> Diefer Befehl gelangte erft 500 nachmittags in die Sande bes Oberften Deimling.

Beftigfeit auf, aber trot ber rudfichtsloseften Ruhnheit gelang es ben Bereros nicht, bie Bafferlöcher wiederzugewinnen. Erft bei völligem Duntelwerben begann bas Reuer allmäblich zu verftummen. Die beutiche Abteilung gog fich jest enger um bie eroberten Wafferlöcher aufammen und verschangte fich, alles blieb gefechtsbereit. Weber von ber Abteilung Deimling noch von ber Abteilung Senbe war bisber irgend eine nabere Nachricht eingegangen. Ihr Gintreffen wurde sebnlichst erwartet, ba nur fie Die Abteilung Mühlenfels aus ihrer ichwer bedrangten Lage befreien fonnten. Die Berlufte mabrend bes faft elfftundigen Rampfes betrugen zwei Offiziere, gebn Mann tot und brei Offigiere, 30 Mann verwundet. Die größten Berlufte hatte bie 11. Rompagnie, Die alle Offiziere und 18 vb. ber Mannichaften verloren batte.\*)

Begen 600 abends war von ber Abteilung Eftorff eine ausführlichere Melbung Die Ereigniffe bei ber 216: - über ihre Tätigfeit am beutigen Tage eingelaufen. teilung Eftorff.

Die Abteilung war noch am 10. August nach Ginbruch ber Duntelbeit bis Duniota marichiert, wofelbit fie bie Radricht erhielt, bag Otjosongombe ingwijchen ftart befest worden fei. Um nächften Morgen wurde um 500 ber Bormarich fortgefest. Als man fich gegen 630 morgens Otjosongombe naberte, fündete Biehgebrüll die Rabe bes Reindes an. Die in ber Avantgarbe befindliche 1. Felbtompagnie unter Saupt= mann Graf Solms fag zum Befecht ab und ging ausgeschwärmt längs bes Beges vor; gleich barauf erhielt fie aus bem ringsum befindlichen Buich Feuer, ohne bag es gunächft möglich gewesen ware, ben Begner zu erfennen. Rach ber Beftigfeit bes Reuers au urteilen, ichien ber Reind beftrebt au fein, Die linke Rlanke ber Rompagnie au umfaffen. Major v. Eftorff befahl beshalb ber an ber Spige bes Gros marichierenden 4. Feldfompagnie unter hauptmann Epp, fich unverzüglich links der 1. gu ent= wideln. Roch weiter linfs wurde die Maschinengewehr-Abteilung unter Oberleutnant Braf Saurma eingesett. Raum batte bieje ihre Stellung inne, ba brach auch ber Reind mit ftarten Maffen aus bem Buiche gegen ben linten Flügel vor. Gein Borftog gerichellte jedoch an bem überlegenen Teuer ber von Major v. Eftorff bier rechtzeitig bereitgestellten Rrafte. Die 1. und 4. Felbfompagnie ftiegen unmittelbar hinter bem zurudweichenden Wegner nach, ber erft am Otjofongombe-Bache wieder Salt machte. Dierbei fiel Leutnant Geebed von ber 4. Rompagnie gegen 730 morgens, mitten burch ben Ropf getroffen.

Der Geaner batte langs bes Dtiosongombe=Baches, beffen tief eingeschnittenes Die Bereros Bett eine vorzügliche, einem Schützengraben für ftebenbe Schützen vergleichbare verleibigenben Dedung bot, von neuem Stellung genommen, und es entwidelte fich ein lebhaftes Feuergefecht. Da ber Buich lichter geworden war, fonnte man jest westlich bes Baches eine langs besielben weit vorspringende Unbobe bemerfen, die von Bereros ftarf befett war. Sofort wurde die Batterie, die bisber weiter rudwarts in Dedung

Rand des Otios jongombe= Baches. Gegen 800 vormittags.

<sup>\*)</sup> Namentliche Berluftlifte fiehe Anlage 4.

gehalten hatte, ba fie in bem bichten Buich fein Biel gefunden hatte, vorgezogen und eröffnete furg nach 900 auf etwa 1200 m bas Feuer gegen bie vom Feinde befette Bobe. Angwischen mar die 2. Kompagnie rechts ber gu beiben Geiten bes Beges liegenben 1. Kompagnie ins Gefecht getreten. Das Feuergefecht nahm an Lebbaftigfeit zu und wogte unenticbieben bin und ber. Bieberholt unternahm ber Feind energifche Borftoge gegen die Front, Die aber, obwohl die Bereros bis auf 100 m beranfamen, jedesmal von ber Infanterie burch rubiges, wohlgezieltes Feuer gurudgewiesen wurben. Man fonnte bierbei beutlich vernehmen, wie die Rampfer von ihren gubrern





und Beibern andauernd zu erneutem Borgeben angefeuert wurden. Ein wilbes Beidrei hallte ftanbig vom Reinde berüber. Bei einem ber Borftoge murbe Leutnant Runtel von der 1. Feldfompagnie schwer verwundet.

wurden Ruden und Klanke bes Teinbes am Otjosongombe-Bache lebhaft und mit großem

Die 2. Rom= Das Feuer ber Batterie gegen ben Feind auf ber Anhöhe weftlich bes Baches pagnie nimmt erwies fich als so wirtsam, daß die Hereros nach einiger Zeit von dieser Stellung vorsprung in vertrieben murden. Da das Feuer por der Front der 2. Feldfompagnie gleichfalls ber Flante bes mohl infolge bes Artilleriefeners fo gut wie erloft, erteilte Major v. Eftorff biefer Feindes. Rompagnie, ber zwei Mafdinengewehre zugeteilt wurden, ben Befehl, fich in ben Befit ber porfpringenden Sobe gu feten. Die Kompagnie überfdritt, ohne Wiberftand gu finden, den Bach und die ihn umgebenden Rlippen. Unter großen Unftrengungen gelang es auch, die beiden Majdinengewehre auf die fteile Anhöhe zu ichaffen. Bon diefer aus

Erfolge beschoffen, jo daß die Widerstandsfraft der Bereros jusammenbrach. In fopflofer Bermirrung, laut ichreiend, liefen fie in beller Glucht in ber Richtung auf bie Station Baterberg bavon. Die Dehrgahl ihrer Toten und Berwundeten mitzunehmen, batten fie aber, wie die 2. Feldfompagnie von ihrer Anhöhe genau beobachten konnte, auch diesmal, trot ber Gile, mit ber fie floben, nicht unterlaffen. Mur 20 Tote murben noch in ber verlaffenen Stellung gefunden. In bem bichten Buid entidwanden die Bereros ichnell bem Teuer ber Deutschen.

Die 1. und 4. Feldfompagnie mit ber 2. Geftion ber Maschinengewehr-Abteilung Die 1. und 4. und ben ingwijden auf ben linten Glügel porgegogenen Baftarbs folgten unverzüglich und konnten gegen 1200 ben Otjosongombe-Bach überschreiten. Auch die Batterie ging ben Otjosonpor. Doch faum waren bie Kompagnien in bem bichten Buich einige 100 m weiter gombe-Bach. in sudweftlicher Richtung vorgedrungen, als ploglich dichte Maffen von Bereros, die Gegenangriff aniceinend gur Berftarfung berbeigeeilt waren, aus füboftlicher Richtung langs bes Otjofongombe-Baches gegen linte Flante und Ruden ber beutiden Abteilung einen traftvollen Borftog unternahmen. Die Lage war nicht unbedenklich. Schon hatte ber Zeind fich bis auf faum 100 m ben Sandpferben ber 4. Kompagnie genabert, ihre Begnahme ichien unvermeiblich. Doch fo leichten Raufes ließen fich die Reiter biefen wertvollen Besit nicht entreißen. Sauptmann Epp, ber furg guvor bie Rompagnie gesammelt und die Berbande geordnet hatte, entwidelte alle Buge unverzüglich, und bie tapfer vorstürmenden Reiter brachten ben feinblichen Ungriff balb jum Steben. Aufs neue begann auf ber gangen Front ein heftiger Feuerfampf, ber indes burch bas Gingreifen ber Batterie und bie ausgezeichnete Birfung ber Mafchinengewehre gegen 130 nachmittags wiederum zugunften ber Deutschen entschieden murbe.

Rompagnie überschreiten der Hereros.

Der Gegner jog nunmehr endgültig ab und wurde durch die 1. und 4. Rompagnie Die Bereros noch mehrere Kilometer weit verfolgt, ohne daß es gelungen ware, ihn erneut zu flieben in ber ftellen. Die bem Reinde an ben Gerfen bleibenben Baftarbs unter Oberleutnant Böttlin ftellten feft, daß diefer unter Burudlaffung von Bagen und felbft eines Teiles feiner Toten in ber Richtung auf Station Baterberg gewichen mar. Es gelang, eine Angahl Wefangener ju machen, welche übereinstimmend aussagten, bag Salatiel und Timotheus mit ihren Leuten, verftärft burch bie Rrieger Samuels, ber Abteilung Eftorff gegenüber gefochten hatten. Der Erfolg war bier vollständig, die Biberftandstraft bes Wegners gebrochen.

Richtung auf Station Baterbera. 130 nach= mittags.

Die Truppen hatten mit außerordentlicher Singabe gefochten; faft alle Leicht= verwundeten hatten fich, ber Berletungen und Schmergen nicht achtend, noch ftundenlang an bem Rampfe beteiligt und ericbienen erit nach Beendigung bes Wefechts auf bem Berbandplats. Der Berluft ber Abteilung betrug: ein Offizier tot, ein Offizier, vier Reiter ichwer, fieben Reiter leicht verwundet.\*)

<sup>\*)</sup> Anlage 4.

Im Begriff, die Berfolgung bes Jeindes in ber Richtung auf Station Baterberg aufgunehmen, erhielt Major v. Eftorff gegen 300 nachmittags burch Funtenspruch ben Befehl bes Sauptquartiers, am beutigen Tage ben Angriff nicht weiter fortgufeten. Er blieb infolgebeffen auf bem Befechtsfelbe fteben.

Das Saupt Ungewißheit über ben Ber=

Die gunftigen Radrichten von ber Abteilung Gftorff beftartten ben General quartier in v. Trotha in feiner feit Mittag gehegten Soffnung, ben entscheibenben Angriff gegen bie um ben Baterberg fich sammelnben Bereros am morgigen Tage mit vereinten bleib ber 216. Kräften ausführen zu fonnen.

teilungen Sende und Deimling.

Wenn erft die Abteilungen Sende und Deimling bei Samafari eingetroffen waren, bann mußte ber bier fo gaben Biberftand leiftenbe Zeind gleichfalls nach bem Baterberg gurudweichen, wo man ihn bann erbruden fonnte. Das unbegreifliche Ausbleiben biefer beiben Abteilungen begann indes ben Suhrer mit Sorge gu erfüllen. Bon Omuweroumue bis Samafari waren es fünf Reitstunden; banach batte bie Abteilung Deimling icon in ben erften Nachmittagftunden bei Samafari eintreffen muffen. Dem beftimmt erwarteten Gingreifen ber Abteilung Septe wurde gleichfalls icon feit mehreren Stunden vergeblich entgegengeseben. Bas batte fic ereignet? Die Ungewißheit war um fo peinvoller, als bie Abteilung Mühlenfels immer noch gefährbet ericbien.

Major v. ber gegangen.

Endlich, nach 700 abends, schien sich bie Lage ein wenig flären zu wollen. Benbe ift nach Sauptmann Salzer war es trop andauernber Angriffe von Bererobanden gelungen, ungunftigem fich mit mehreren Reitern zu der Abteilung Bende durchzuschlagen. Er meldete gegen 700 abends mittels Funten folgendes: "Traf Abteilung Bende in ungunftiger Gefechtslage in Gegend nordöftlich Samafari. Artillerie ift mangels Munition aus bem Buschgelände auf bie Alache gurudgegangen. Ebenda Aunkenftation. Depbe will versuchen, mit verfügbarer Infanterie noch beute abend gur Abteilung Mueller burchauftogen." Somit tonnte man von neuem Soffnung icopfen, noch beute burch die Abteilung Bende Unterftugung zu erhalten. Allein es verging Stunde auf Stunde vergeblichen Wartens, ohne daß die Abteilungen Bende und Deimling eintrafen ober Nachrichten von ihnen einliefen. Erft gegen 1130 traf eine erneute Funkenmelbung des Majors v. ber Bende ein: "Auf Marich nach hamakari in bichtem Buiche angegriffen, bin ich bei Ginbruch ber Dunfelheit gurudgegangen." Diefe wenigen inhaltsichweren Borte ließen erfennen, bag ber Abteilung Benbe ein ernftes Diggeschick zugestoßen war.

> Bange Sorgen ftiegen in ber Seele bes oberften Guhrers auf, ob ber immer noch vergeblich erwarteten Abteilung Deimling vielleicht ein ahnliches Beschick gugeftoßen fei? Die Lage wurde wieder völlig ungewiß. Auf ein an Major v. ber Bende gerichtetes Ersuchen, am nächsten Tage bis 700 morgens bei Samafari einzutreffen, melbete diefer, baß bies für ben nächsten Tag ausgeschloffen fei. hiernach ichien bie Abteilung

bewegungsunfähig, und es war fraglich, ob ber für morgen beabsichtigte Angriff ausführbar fei. Satte bie Abteilung Sepbe am beutigen Tage eine Nieberlage erlitten, fo ftand bem Gegner ber Weg nach Often und Gudoften frei. Ghe nicht Rlarheit barüber geschaffen war, ob die Bereros bier burchgebrochen feien, ober mit ihren Sauptfraften fich bei Station Baterberg gefammelt batten, und ebe nicht Gewifibeit uber bas Schidfal ber Abteilung Deimling erlangt war, fonnten feine neuen Entichluffe gefaßt und feine Befehle an die Truppen ausgegeben werben.

In gualender Ungewigheit verftriden langfam die nachtftunden. Die bange Frage, was ber morgige Tag bringen mochte, ließ niemanden im hauptquartier gur Rube fommen, an Schlaf mar nicht ju benfen. Konnte ber überlegene Begner morgen nicht auch in Daffe über die geschwächte, bart bedrängte Abteilung Dublenfels herfallen? Die Lage war fehr ernft.

Endlich, um 200 nachts, lofte fich die Spannung, Leutnant v. Auer meldete von ber Leutnant Sohe bes Baterberges, die Abteitung Deimling ftehe nach fiegreichem Gefechte bei Station v. Auer melbet bas Gintreffen Baterberg und beabfichtige, am 12. in der Frühe nach Samafari abzumarichieren. Alles ber Abteilung atmete erleichtert auf. Gine Gefahr für die Abteilung Mühlenfels bestand jest nicht Deimling bei mehr. Bon neuem wurde ber Entichluß jum Angriff am morgigen Tage erwogen. Es handelte fich jest nur barum, festzustellen, wo die Daffe ber Bereros fich 12.August 200 befand, ob fie noch am Baterberge ftand, ober ob fie bereits in fuboftlicher Richtung morgens. im Abzuge begriffen fei. In biefem Ginne wurde bem Major v. Eftorff mittels Funten anbefohlen, Otjosongombe beseth zu halten und bas Sauptquartier möglichft über Lage und Bewegungen bes Zeindes ju unterrichten, insbesondere, ob ber Wegner etwa nach Dften entwichen fei. "Da geftern nachmittag," heißt es in bem Befehl, "Abteilung Müblenfels erft nach erneutem, ichwerem Gefecht Samafari behaupten tonnte, auch Bende ernften Rampf zu befteben hatte, foll erft nach Bereinigung mit Deimling, ber beute gludlich auf Omuweroumue-Baterberg vorftieß, weiterer Angriff auf die Bereros bei Baterberg oder je nach Umftanden befohlen werben."

Mit Tagesanbruch begann bei ber Abteilung Mühlenfels bas Gefecht von neuem. Das Gefecht Die hereros hielten immer noch die Stellungen, die fie am Abend zuvor innegehabt bei ber Abhatten, wenn auch ihr Teuer an heftigfeit mehr und mehr nachließ. Machtige, vom Dublenfels Baterberge her in fuboftlicher und fublicher Richtung fich bewegende Staubwolfen beginnt von fundeten an, daß der Zeind in Bewegung war. Sollte er etwa an der Abteilung bende vorbei nach Guboften abziehen wollen? Balb barauf melbete Major v. Eftorff daß ftarte Staubwolfen, die bis vor furgem noch in Richtung Baterberg gezogen feien, fich brehten und fich nunmehr nach Guboften vorbewegten.

Damit war endlich Rlarheit über den Geind geschaffen: er war im Abgug nach Suboften. Es galt nunmehr, unverzüglich feine Berfolgung aufzunehmen. Zuvor follte nur noch bas Gintreffen ber Abteilung Deimling abgewartet werben; an Dlajor v. ber Bepbe mar bereits in ber nacht erneut ber Befehl gerichtet worben, wenn irgend möglich am frühen Morgen boch nach Hamafari zu ruden.

Die Birtung bes Bormarides ber Abteilung Deimling auf ben ber Abteilung Müblenfels gegenüberftebenben Reind machte fich bereits fühlbar. Er begann, feine Stellung bei Samafari ju raumen und in fuboftlicher Richtung abzugieben. Es mar ingwischen 1000 geworben, ba traf die Spite ber Abteilung Deimling ein.

Die Borgange bei ber Abteilung Deimling. Das Befecht bei Dmu= weroumue 11. August

Sie war am 10. August 7 00 abends von Ofateitei auf Omuweroumue vormariciert, ibre Artillerie batte am 11. Auguft 600 vormittags aus einer gunftigen Stellung etwa 2 km weftlich bes bortigen Baffes bas Feuer auf die bier liegenden feindlichen Werften eröffnet. Bereits nach einer halben Stunde zeigte fich bie Wirfung. Starte Staubwolfen wurden öftlich Omuweroumue fichtbar und ließen bie Abficht bes Feindes erfennen, ben Bag zu raumen. Unverzüglich wurde die Infanterie zum Angriff angesett und nach furgem Feuergesecht bie Bafferftelle Omuweroumue in Befit 60wormittags, genommen. Rach ben Staubwolfen zu urteilen, Die fich in ber Ferne geigten, maren bie Bereros jum Teil in norböftlicher Richtung langs bes großen, jum Teil in fübofflicher Richtung langs bes fleinen Waterberges gurudgegangen. Um 800 pormittags ftand die gange Abteilung an ber Bafferftelle Omuweroumue versammelt. Eine Stunde fpater traf bie Abteilung Biebler mit ber 1. Felbfompganie und einer halben Batterie ein, entsprechend bem ihr Tags zuvor vom Oberften Deimling gugegangenen Befehl. Gie hatte die 8. Feldfompagnie unter hauptmann Freiherrn v. Weld nach bem Weftrande des Waterberges geschoben mit bem Auftrage, bier ein Ausbrechen ber Bereros nach Nordwesten im Berein mit ber Abteilung Bolfmann au verhindern.

Die Abteilung Boltmann nach Weften.

Diese hatte am 11. August 600 morgens nach einem Nachtmarich ben Jug bes Baterberges erreicht und ben Oberleutnant v. Bulow mit 46 Reitern vorgefandt, um spertibie Bege ben Durchgang zwischen bem großen Baterberge und bem Sanbsteinplateau gu befeten. Dies gelang auch bom Feinde unbehelligt. Der Reft ber Abteilung unter Oberleutnant Bolfmann besetzte eine Ruppe, bie bas gange Gelande gwijchen bem Sandfteinplateau und bem fleinen Baterberge beherrichte. Sier traf um 990 por= mittags auch bie Rompagnie Beld ein. Gine Berührung mit bem Gegner fanb an biefer Stelle mabrend bes gangen Tages nicht ftatt.

Oberft Deim= ling biegt gegen Station mittags.

Die Abteilung Deimling batte nach bem Gintreffen ber Abteilung Fiebler mit biefer gemeinsam gegen 1000 vormittags von Omuweroumue ben Bormarich auf Samafari Baterberg ab. angetreten. Um Mittag zeigten fich in ber linfen Flanke in ber Wegend von Station Rach 1200 Baterberg große Staubwolfen, und es hatte ben Unichein, als ftebe bort ein ftarfer Begner mit viel Bieb. Oberft Deimling entschloß fich, mit ber Abteilung links in nordöftlicher Richtung abzuschwenten, um diesen Reind unverzüglich anzugreifen. Die Bereros wichen allenthalben vor ber jum Ungriff entwidelten Abteilung Deimling fampfend nach ber Station Baterberg gurud. Gie waren anscheinend entichloffen, bort nachhaltigen Biberftand zu leiften. Bahrend bes Borgebens hatten fleinere Bererobanden bauernd rechts und links aus bem bichten Buiche bie Alanten ber Abteilung angegriffen, waren aber ftets mit Leichtigfeit gurudgewiesen worben. Die 4. Rompagnie unter Sauptmann Richard war mit ben bestberittenen Leuten vorgeeilt, um ben fliebenben Begner gum Steben gu bringen. Un ber Bafferftelle Baterberg ftieß man auf Biberftand. Gie ichien ftart befetst. Es entfpann fic ein beftiges Feuergefecht, in bas auch ber inzwischen nachgerudte Reft ber 4. Kompagnie und bie 6. Rompagnie eingriffen. Wegen 300 nachmittags trafen bie übrigen Teile ber Abteilung Deimling auf bem Gefechtsfelbe ein. Die Artillerie eröffnete bas Reuer gegen bie in ben Beraflippen eingenifteten Bereros, mabrend bie 1. Rompagnie fich links von ber 4. jum Beuergefecht entwidelte. Diefem überlegenen Beuer bielten bie Bereros nicht ftand; erft eingeln, bann immer gablreicher verliegen fie ibre Stellungen. Dies war für bie Deutschen ber Anlag, gum Sturme gu ichreiten. Doch ehe die Truppen die Stellung bes Reindes erreicht hatten, war biefer nach allen Richtungen im Buide veridwunden.

Bie nunmehr festgestellt wurde, war die Sauptmaffe der Bereros in öftlicher Die Bereros und füboftlicher Richtung zu beiben Geiten ber Bab gefloben. In ben Bufden lagen Trinkgefage und allerlei Sausgerät, in ben Bontoks glimmten noch bie Feuer, felbft gablreiches gurudgelaffenes Bieb trieb fich in ben Bufchen berum, furg alles Rach 400 nachbeutete auf eine eilige Glucht bes Wegners, ber fein Bieb ja nur in ber größten Rot im Stide ließ. Rad und nach wurde von ben beutiden Reitern an ber genommenen Bafferftelle eine große Biebberde ausammengetrieben. Ingwischen war es 500 nach= mittags geworben. Mit Rudficht auf bie großen Anftrengungen bes beutigen Tages befchloß Oberft Deimling, von einer Fortsetzung bes Mariches auf Samafari für heute Abstand zu nehmen, zumal er von ber Signalftation auf ber Sobe bes Baterberges bie zu biefer Beit allerdings noch nicht gutreffende Melbung erhalten batte, baß es ber Abteilung Müblenfels gelungen fei, Samafari zu nehmen und ben ihr gegenüberftebenden Zeind zu ichlagen. Die Abteilung verblieb baber für die Nacht vom 11./12. August bei Waterberg. Erft am frühen Morgen bes 12. wurde, unter Belaffung einer Befatung in ber Station Baterberg, ber Marich auf Samatari Sauptmann v. Fiedler erhielt ben Befehl, mit feiner Abteilung aufgenommen. nach Omumeroumue gurudgumaricieren, um ben bortigen Bag zu befeten.

Die Abteilung Deimling hatte gwar bei Baterberg einen vollen Erfolg bavon- Durch ben getragen; aber biefer follte in feiner Birfung nicht ohne Ginfluß auf bas Gefecht ber Bormarich ber Abteilung Bende bleiben. Satte General v. Erotha um die Mittagsftunde bes 11. Die Deimling fiegreich auf Baterberg vordringende Abteilung Eftorff bei Otjosongombe angehalten, werben bie fo war dies in der Abficht geschehen, die um ben Baterberg fich sammelnden Bereros nicht vorzeitig aufzuschen. Denn nichts fonnte ber beutschen Gubrung erwunschter aufgescheucht. fein, als bag bie in Bewegung geratenen Maffen ber Bereros fich fo balb wie möglich

fliehen nach Diten und Süboften. mittags.

Abteilung hereros am Materberge

am Baterberge wieber fetten. Der Borftof ber Abteilung Deimling auf Baterberg tam nun aber in feinem Erfolge einem Stich in ein Wefpenneft gleich. Baren Die hereros icon borber unter fich uneinig über ihre Abfichten gewesen und hatte es energifder Anftrengungen ber Rapitane bedurft, fie am Baterberge zu fammeln, fo wat jest, als Oberft Deimling in die noch in Bewegung begriffenen Maffen bineinftieß, fein Salten mehr.

But unterrichtet, wie bie Bereros ftets über bie Bewegungen und Starfen ber beutiden Abteilungen waren, wußten fie auch Diefes Mal gang genau, baf Dberft Deimling die ftartfte Truppenmacht unter feinem Befehl vereinigte. Auf die bloge Runde von feinem Bormarich auf Baterberg waren ichon in ber Mittagsftunde große Maffen, bem brobenben Stofe ausweichend, in fuboftlicher und öftlicher Richtung gurudgeflutet - ber Abteilung Bende entgegen!

Rur bie Michaelleute und ein Teil ber Omaruruleute batten in ben Klippen bei ber Bafferftelle Baterberg noch ftandgehalten, um bas Abtreiben bes gahlreichen, bort angesammelten Biebes ju fichern. Doch lange hatte ihr Biberftand nicht gemabrt. Der Banit, die in den Reiben ber Bereros ausgebrochen mar, erlagen auch fie, und in eiliger Glucht ergoffen fich bie feindlichen Maffen in ber Richtung bes Streitwolfichen Beges auf Die Abteilungen Mühlenfels und Benbe, um gwijchen biefen hindurch abgieben und ihr gablreiches Bieb nach Gudoften abtreiben gu fonnen. Der Sauptidwarm fturgte fich bierbei auf bie fdwache Abteilung Bende. Gin ichwerer Rampf mußte bier entbrennen.

Die Abteilung Sende. An= marich am 9.

Die Abteilung Bende war am 9. Auguft 600 abends von Omutjatjewa auf-Sie follte in ber allgemeinen Richtung bes Streitwolfichen Weges poru. 10. Auguft. ruden, beim Bormarich fich jedoch nördlich desselben halten. Die Führung hatte auf Befehl des Majors v. ber Bende Oberleutnant v. Lefow übernommen, der als besonders gewandter und zuverläffiger Batrouillenführer galt und burch feine in ben Tagen juvor unternommenen Erfundungsritte bas Bormarichgelande genau fennen gelernt hatte. Ihm war es auch am 3. August gelungen, die öftlichste Werft des Feindes etwa 4 km öftlich ber Bafferftelle hamatari festzustellen und zugleich eine lichtere Stelle im Buich ausfindig ju machen, von ber aus ber Artillerie eine flanfierende Birfung gegen ben linten feindlichen Glügel möglich war. Auf Diefe linte Glügelwerft wollte Major v. der Bende feinen Angriff richten.

> Der Marich im bichten Buich bei völliger Duntelheit mar febr befchwerlich; wiederholt mußte die Abteilung halten und aufschließen. Infolge biefer Bergögerungen erreichte fie erft am Abend bes 10. eine Bley, bei ber bereits am Bormittage hatte getränft werben follen. Rach einigen Stunden Raft mußte um 1000 abends von Oberleutnant v. Lefow, ber wieber die Spige führte, neuem angetreten werben. hatte ben Auftrag, die Abteilung bis auf eine Marichftunde an die erwähnte Berft heranzuführen.

Begen 100 nachts melbete er, er muffe bie Maridrichtung verfehlt haben und fei Die Abteilung icheinbar nach Nordoften abgewichen, nach feiner Unficht mare bie Abteilung jest meicht nach noch brei Marichftunden von dem Angriffspuntt entfernt. Da um 600 morgens ber ibrer Marich. Angriff beginnen follte, fo konnte nur eine furze Raft gemacht werben; um 300 fruh richtung ab. mußte wieder aufgebrochen werben. Rurg vor 600 erhielt die Spite von einem 11. August ichwachen hereropoften Fener und bemertte größere feindliche haufen im Marich auf 100 morgens. Samafari fowie große Staubwolfen, die fich in ber Richtung auf Baterberg bewegten. Die Artillerie eröffnete gegen beibe Biele, fo lange fie fichtbar maren, ein etwa halbftiinbiges Feuer. Daraufbin murbe ber Marich auf Samafari fortgefett. Bald banach traf die um 300 nachts von der Abteilung Mueller entjandte Berbindungspatrouille unter Leutnant Graf Arnim ein und ichloß fich ber Avantgarbe an.

Nach einftündigem Mariche batte man immer noch nicht die gesuchte Werft erreicht; es wurde Umidau gehalten, und es ftellte fich nunmehr beraus, bag bie Abteilung fich in bem überaus ichwierigen Gelande wiederum verirrt hatte. Man war an einem erheblich weiter norböftlich gelegenen Buntte angelangt, als beabfichtigt war, und befand fich jest etwa bei Ofafarara. Die Funfenftation fuchte Berbindung mit ber Abteilung Mueller zu geminnen, um biefe bierüber zu verftändigen. Allein trot aller Bemübungen gelang bies nicht. Gefechtslärm war aus ber Richtung von Samafari, bas die Abteilung Mueller um 600 fruh hatte angreifen follen, nicht vernehmbar.

Sollte etwa der bort ftebende Beind, ebenso wie der Abteilung Benbe gegenüber Major v. ber befindliche, ohne Widerftand zu leiften, auf Baterberg gurudgegangen fein? Da, Benbe menbet plötlich — es war turg nach 900 — ertonte lebhaftes Geschützseuer in ber rechten Rordwesten. Flante von Otjosongombe ber. Dier mußte Dajor v. Eftorff auf ben Feind ge- Rach 900 por ftogen fein. Die oft bewährte Regel, auf ben Ranonendonner loszumarichieren, verführte jest ben Major v. ber Sende, von bem ibm beftimmt erteilten Befehl abzuweichen und in nordweftlicher Richtung abzubiegen. Rurze Zeit barauf ließ ber Wefechtslärm aus ber Richtung Otjosongombe nach. Gleichzeitig aber murbe ftarfes Beschütz und Gewehrfeuer von Hamatari ber vernehmbar. Danach mußte die Abteilung Mueller nun boch auf ben Zeind geftogen fein, mabrend bas Gefecht bei ber Abteilung Eftorff nur unbedeutend ichien. In bem Rubrer ftiegen Bebenfen auf, ob ber von ibm gefaßte Entichluß, nach Nordweften abzumarichieren, gerechtfertigt fei. Er ließ halten, und als bas Gefdutfeuer von Samafari an Lebhaftigfeit gunahm, mabrend aus ber Richtung von Otiofongombe nichts mehr zu hören war, beichloß er, bie alte Marichrichtung auf Samafari wieder aufzunehmen.

Ingwischen mar es 1100 geworben. Die Truppe war feit über 40 Stunden raftet fubmeftunterwegs und überaus ermudet. Gin Salt ichien unbebingt notwendig ju fein, wenn fie gefechtsfähig bleiben follte. Man raftete baber gegen 1130 vormittags an einer Bafferftelle etwa 5 km fühmeftlich Otjiwarongo, um abzutochen und die Bferde ju tranten. Während der Raft ging furz vor 100 nachmittags durch Funkenspruch

Die Abteilung lich Ctjiwa= rongo. 11 80 por: mittags. Befehl gum Marich auf Samafari.

fich nach

ber Befehl bes Sauptquartiers ein, ungefäumt auf Samafari gum Anichluft an bie Abteilung Mueller vorzugehen. Rurg nach 130 nachmittags wurde baber wieder aufgebrochen. Die 5. Kompagnie unter Sauptmann Buder hatte die Avantgarbe; es folgten im Gros die 7. und 6. Kompagnie, zwijden beiben die Artillerie.

An der Bafferstelle mußten die Bagenftaffel, die Funtenftation sowie die balbe 4. Batterie, die bewegungsungabig war, unter Bebedung von 21 Reitern aller brei Rompagnien, beren Pferbe ichlapp geworben waren, gurudgelaffen werben. Die Befechtsftärfen fanten baburch bei ber 5. Rompagnie auf 57, bei ber 6. auf 39 und bei ber 7. Kompagnie auf 40 Bewehre. Die geringe Stärke war für bie Abteilung Beube um fo nachteiliger, als bei ibr nicht wie bei ben beiben anderen die Dafdinengewehre einen Erfat für bie im Buidfampf nur geringe Feuerfraft ber Artillerie boten.

Die Spige errafchend Feuer.

Gefecht. 230 nach= mittags.

Das Feuer aus der Richtung Samafari nahm an Lebhaftigfeit zu; bas Gefecht halt über- ichien hier äußerft heftig. Major v. ber Hende befahl beshalb ber 5. und 7. Kom-Die 5. Rom- pagnie, anzutraben. Die Spitze unter Oberleutnant v. Letow ritt einige 100 m pagnie ent poraus. Der Weg führte an Kraalen vorüber, bie ber geind eben verlaffen batte widelt fich jum und in benen noch bie Teuer glimmten. Der Bufch war fo bicht geworben, bag bie Spite, die bisber weit ausgeschwärmt gu beiben Seiten ber Bab vorgegangen war, fich auf biefer fammeln mußte. Bloglich bemertte Oberleutnant v. Lefom auf einem hohen Baume feitwarts ber Bad einen Bererofpaher. Das Gewehr anschlagen und ben ichwarzen Kerl herunterschießen, war bas Wert eines Augenblicks. Roch wenige 100 m ritt die Spite vor, da brach plotlich - es mochte gegen 230 fein - wie auf ein Beiden von allen Seiten überraidendes Schnellfeuer auf Die etwa 20 Bewehre ftarte Spite ein. Dieje war offenbar in einen hinterbalt geraten. Bom Gegner war nirgends etwas zu entbeden. Um die Pferbe aus dem Feuerbereich zu bringen, wurde fofort Rebrt gemacht und etwa 50 Schritte im Galopp gurudgeritten. Dann wurde abgefeffen und zu beiben Seiten ber Bad ausgeschwarmt. Inzwischen war auch ber Rompagniechef, Sauptmann Buber, berangefommen. Beim Borreiten hatte er fich mit feinem ichwer verwundeten Bferbe überichlagen und eine Berletung am Schenfel bavongetragen. Der Schmerzen nicht achtend, übernahm er fofort bas Rommando. Bevor er nach vorne geritten war, hatte er feiner Rompagnie befohlen, ebenfalls ausauschwärmen und bis in Bobe ber Spige vorzubringen. Allein bies erwies fich als unmöglich. Bereits hatten bie Bereros bie Spige von allen Seiten umgingelt und gegen bie gur Unterftütung beraneilende Rompagnie eine neue Front gebilbet, fo baß biefe etwa 200 m rudwarts ber Spige ben Feuertampf aufnehmen mußte.

Die Spige Rompagnie burch.

Der born befindliche Sauptmann Buder erfannte, daß beren Lage unhaltbar fei; ichlagt fich gur ber immer gablreicher vordringende Gegner brobte fie abzuschneiden; ein fcneller Entidluß mußte gefaßt werben. Er befahl ben Leuten, Die Seitengewehre aufqupflanzen und fich einzeln, tofte es, was es wolle, zum Gros ber Kompagnie durchzuschlagen.

Gleich zu Anfang war der Wachtmeister der Kompagnie, Jendis, durch einen auf einem Baume sitzenden Herero schwer verwundet worden. Das Geschoß war schräg durch den ganzen Körper gedrungen. "Er war wohl von vornherein", heißt es in einem Briese\*) eines Mitkämpsers, "unrettbar verloren und litt große Schmerzen.

»Helft mir«, bat er; aber in dem Höllenfeuer konnte ihm ja niemand Linderung schaffen. Einen Arzt hatten wir nicht zur Stelle. Soweit es ging, sprang der Gestreite Belde ihm bei. Der Hauptmann, gleich dem Wachtmeister ein alter Afrikaner, rief ihm zu: »Ich passe auf Sie auf und lasse keinen Herero an Sie heran«, auch ließ er in der Schützenlinie weiter sagen: »Auf den verwundeten Wachtmeister achthaben und ihm die schwarzen Kerle vom Leibe halten.« Solange wir festlagen, ging das ja; den schwer Berwundeten jedoch jetzt beim Zurückgehen mitzunehmen, wäre kaum möglich gewesen. Da hatte ihn kurz zuvor noch ein zweites Hererogeschoß mitten in die Brust getrossen und von seinen Leiden erlöst. So erzählte später der Hauptmann, der als einer der letzten zurückgegangen war. Wenige Minuten früher war der Gesreite Belde, der seinen Wachtmeister trotz alsem mitzuschleppen versucht hatte, quer durch die Backen geschossen. Doch erst, als ihm ein Herero noch mit dem Kirri das Nasenbein einschlug, dachte er an sich selbst und sprang zurück. Es half eben nichts, in dem tollen Kreuzseuer von drei Seiten mußten wir unsere Toten liegen lassen.

Als letter verließ der Hauptmann die Stellung. Jetzt brangen mehrere Hereros auf ihn ein, um ihn mit den Kirris zu erschlagen. Allein der Hauptmann kam ihnen zuvor, durch mehrere wohlgezielte Schüffe streckte er die Schwarzen nieder, ehe sie ihn erreichen konnten.

Im Kampse Mann gegen Mann, auf brei bis vier Schritt auf die Hereros schießend und mit dem Kolben dreinschlagend, suchten die tapferen Reiter, deren Schicksal bereits entschieden schien und die sest entschlossen waren, ihr Leben wenigstens so teuer wie möglich zu verfausen, sich durch den überlegenen Gegner Bahn zu schaffen. Das todesmutige rücksichtslose Drausgehen dieser Handvoll Leute machte den Hereros Eindruck; verdutzt wichen sie in der Mitte zurück, die verzweiselte Tat der kleinen, tapferen Schar gelang; unter Berlust mehrerer Reiter vermochte sie sich die zu ihren zur Unterstützung herbeigeeilten Kameraden durchzuschlagen. Oberleutnant v. Lesow gehörte zu den Gefallenen; als er von einem Busch zum anderen sprang, hatte ihn eine Kugel in den Kopf getroffen, er siel der Länge nach vornüber aufs Gesicht und war sofort tot.

Die nunmehr wieder vereinigte 5. Rompagnie war ingwischen burch bie links

<sup>\*)</sup> Bereits veröffentlicht burch hauptmann Dannhauer im "Tag" vom 11./12. 8. 05, Rr. 391/392. Die Kampfe ber beutschen Truppen in Sabwestafrita. 1.

eingreifende 7. verftärft worben; beibe Rompagnien nahmen rechts und links ber Bab eine halbfreisförmige Stellung ein. Auch die Leute ber Batrouille bes Grafen Arnim ichoben fich links von ber Bad in die Schützenlinie ein.

Den Befehl in ber Schützenlinie übernahm Sauptmann Buber; er batte, als er bie auf ihn einbringenden Bereros niedergeftredt batte und bann gurudeilen wollte, einen ichmerghaften Schuf am Ruden erhalten, ber fich jedoch gludlicherweise als ein Prellichuß erwies und ben Sauptmann nicht hinderte, weiter am Rampfe teilzunebmen.

Die Bereros suchen bie beutschen Schüten gu

Das Feuer ber Hereros erwies fich von Anfang an als fehr überlegen und icon begannen fie von neuem die Flügel ber Deutschen zu umflammern. Doch balb mußte ja die Artillerie, die auf ber fandigen Bad nur im Gdritt batte folgen umtlammern. fonnen, eintreffen. Ihre Bebedung hatte bie 6. Kompagnie übernommen, bie mit je einer Salfte por und hinter ben Batterien ritt. Als bei ben vorberen Rompagnien bas Gefecht begann, trabte ber an ber Spige befindliche Teil ber 6. Kompagnie unter Leutnant v. Frankenberg por und griff neben ber 5. Kompagnie in bas Wefecht ein, um beren bedrohte rechte Flante zu fichern.

> Den Reitern ber 6. Kompagnie hatte fich Major v. ber Benbe angeschloffen, nachbem er zuvor bem Abteilungstommanbeur, Major Ofterhaus, befohlen hatte, mit ben Batterien ju folgen und bie Gefdute vorne bei ber Infanterie in Stellung ju bringen.

> Dier war ber Feuertampf auf bas beftigfte entbrannt, und es zeigte fich, baß bie fleine beutsche Schar einen vielfach überlegenen Zeind gegenüber hatte. Beibe Glügel waren umflammert, und ichon tauchten im Buiche gablreiche ichwarze Geftalten im Ruden ber Deutschen auf. Schnell wurde bier eine neue Front gebilbet, fo bag bie beutide Abteilung nunmehr zwei burch einen fleinen Zwischenraum voneinander getrennte Salbfreise bilbete.

> Immer fühner brangten bie Bereros vor, laut "Rajata" und "Affa" brullend. Die Deutschen erkannten bieraus, daß Affa und Rajata, die anerkannt tuchtigften ber Bererofapitane, die gudem über die gablreichften und beften Orlogleute verfügten, gegen fie fochten.

Die Berlufte Tob bes Leutnants

Die Berlufte bei ber beutschen Abteilung nahmen gu. Argtliche Silfe fonnte ben nehmen gu. Berwundeten nicht zuteil werben, ba die Berbindung nach rudwärts durch die Hereros abgeschnitten war. Auf bem rechten Rlügel lag ber Gefreite Gertel von ber Ber-Grafen Arnim, bindungspatrouille Graf Arnim mit einem Schug in bas Fuggelent. Er fdrie vor Schmergen und bat bie neben ihm liegenden Rameraden, ihm gu belfen. Doch biefe wußten auch feinen Rat; ba erhob fich mitten im beftigften Augelregen fein in ber Rabe liegenber Offizier, ber Leutnant Graf Arnim, in feiner gangen Garbes du Corps-Größe mit den Worten: "Ach du armer Rerl, dir hilft ja niemand,

ich will dir helfen." Sauptmann Buber, ber den Grafen Urnim fich erheben und fein Gewehr umbangen fab, rief ibm eiligft gu: "Sinlegen, Berr Graf!" Doch in bemfelben Augenblid fturgte Graf Arnim auch icon, von einem Schuf burch beibe Oberichentel getroffen, lautlos gujammen; allein trot ber fürchterlichften Schmergen nahm er an bem Gefechte weiter teil, und als er por Schmache fein Gewehr nicht mehr bandhaben fonnte, nahm er feine Browningpiftole und feuerte mit biefer weiter.

Die Bereros bebranaten bie tapfere beutiche Schar immer arger. Allein je wilder und ichneller ihr Jeuer wurde, um fo ruhiger und ficherer wurde das der Deutschen. "Rubig zielen - jeder Schuß muß ein Treffer fein", hatte hauptmann Buder noch fura aubor befohlen.

Begen 400 nachmittags unternahmen bie Bereros plotlich aus nächfter Rabe Die Bereros wie auf ein verabredetes Zeichen von allen Seiten gleichzeitig einen Sturmanlauf; fo geben gum energisch er auch ausgeführt wurde, dicht vor der beutschen Front brach fich seine Kraft an dem wohlgezielten Feuer ber Deutschen. Allein übermütig geworben burch ibre große Überlegenheit, unternahmen fie balb barauf einen erneuten Borftoß, ber an Beftigfeit ben erften noch übertraf, jumal ihnen bas gefürchtete Mafchinengewehrfeuer nicht entgegenraffelte. Der bereits ichwer verwundete Leutnant Graf Arnim erhielt jest mitten burchs Berg einen zweiten Schuf, ber ihn fofort totete; faft gleichzeitig mit ihm war auch ber Gefreite Gertel, bem Graf Urnim batte belfen wollen, burch einen zweiten Schuß von feinen Leiben erlöft worben.

Sturm por. 400 nadi: mittags.

Den porffürmenden hereros gelang es biesmal, bis auf 10-20 m berangutommen. Die Lage wurde außerft bedrohlich. Die Bahl ber Toten und Berwundeten Man nahm ihnen die Patronen ab und entfernte die Schlöffer aus ben Bewehren, bamit ber Zeind bie Abteilung wenigstens nicht mit ihren eigenen Waffen befämpfen fonnte, wenn er fich ihrer bemächtigen follte. Gelang es ben Bereros, in bie beutide Linie einzubringen, fo waren bie wenigen Reiter famtlich rettungslos verloren: ein qualvoller Tod wartete bann ihrer, beffen war fich jeder bewußt. Wo blieb nur bie Artillerie? Sollte auch fie vom Zeinde angegriffen fein? Sonft hatte fie ja längft gur Stelle fein muffen.

Das brobenbe fichere Berberben brachte Rube in die beutschen Schützen, und je größer die Gefahr wurde, befto ruhiger und wirfungsvoller wurde ihr Zeuer. Best war wirklich jeber Schuf ein Treffer. Un bem faltblütigen Feuer ber tobesmutigen beutschen Reiter gerichellte auch biefer Ungriff bes Feinbes. Rach beigen, gefahrvollen Augenbliden bochfter Spannung trat auf beiben Geiten eine gewiffe Er= ichlaffung ein, auf allen Fronten wurde nur noch ein mattes Teuer unterhalten. Bon ber Artillerie war immer noch nichts zu seben.

Bereits zu Beginn bes Gefechts war ber Leutnant Bagner nach rudwarts Es gelingt nicht, die Argefandt worden, um die Artillerie gu holen. Alls aber langer als eine Stunde ver- tillerie beranftrichen und bon ber Artillerie immer noch nichts gu boren war, erbot fich ber qugieben.

Gefreite Schröter von der 7. Kompagnie freiwillig, nach rückwärts zu gehen, um die Artillerie vorzuholen. Er war noch nicht 50 Schritt gelaufen, als er von zahlreichen Hereros angegriffen wurde. Er schoß zwei von ihnen nieder, erhielt dann aber selbst einen Streisschuß an der Brust, der ihn zu Boden warf. Die Hereros stürzten sich auf ihn, um ihn totzuschlagen; er hatte aber die Geistesgegenwart, sich totzustellen, sobaß die schwarzen Kerle ihn nicht mit den Kirris schlugen, sondern ihn nur dis aufs Hemd ausplünderten und dann die scheinbare Leiche in den Busch warfen. Er konnte sich später wieder seiner Kompagnie anschließen.

Kurz darauf erschien atemlos der Hauptmann Freiherr v. Wangenheim, der Führer der bei der Artillerie zurückgebliebenen 6. Kompagnie, dem es gelungen war, sich von hinten durch die Hereros durchzuschlagen, um sich den Besehl zu erbitten, die Artillerie, die auf Anordnung des Majors Osterhaus etwa 1½ km zurückgegangen war, wieder vorsühren zu dürsen.

## Skizze des Gefechts der Abteilung heyde am 11. 8. 04.

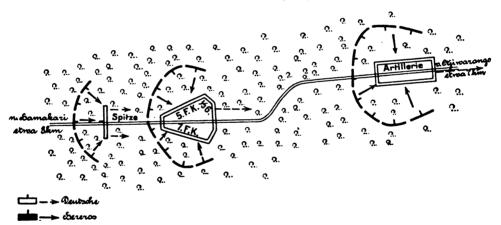

Die Borgänge bei ber Artillerie.

Die Artillerie war auf ben ersten Besehl bes Majors v. ber Heyde vorgegangen; als dann die durch das lebhafte Schießen wild gewordenen Handpserde der 5. und 7. Kompagnie in großer Unordnung den Batterien entgegengelausen kamen, befahl Major Osterhaus zu halten, und gleich daraus, Kehrt zu machen und zurückzugehen; dieser verhängnisvolle Besehl ist vom Major Osterhaus anscheinend unter dem Einsbruck der Unordnung bei den Handpserden in der irrigen Ansicht erteilt worden, das Gesecht vorne stehe schlecht und ein weiteres Borsahren der Artillerie in dem dichten, jede Umsicht verwehrenden Busche sei nicht mehr möglich; er wollte nun mit seinen Batterien eine weiter rückwärts gelegene Stellung ausguchen, von der aus er ersolgereich in das Gesecht eingreisen zu können hoffte. Die ausgeschlossene Kolonne zog

fic burch bas Rehrtmachen und Burudgeben auseinander. Die Sandpferbe gingen por ben Geschüten gurud, fo bag zwijden ber Artillerie und ben Sandpferben ein Zwifdenraum von 1 bis 2 km entftand. Durch bas ichwierige Rehrtmachen auf ber ichmalen Bad und die ichen geworbenen Sandpferbe mar ein allgemeines Durcheinander entstanden. Diefen Augenblid benutten bie allenthalben im Bufche berumftreifenden Hererobanden, die die Unordnung bei der beutschen Rolonne sofort bemerkt batten, zu einem Angriff, und ebe man fich's verfab, batten fie fich in ben Zwifchenraum gwifden ber Artillerie und ben Sandpferben eingeschoben und beibe Gruppen von allen Seiten umgingelt. Die Batterien progten, wo fie gerabe ftanben, nach rechts und links ab und bilbeten ein Biered; bes feindlichen Angriffs erwehrten fie fich burch Rartatichfeuer, und alle irgend entbebrlichen Bedienungsmannichaften sowie bie Reiter ber 6. Kompagnie wurden langs ber Bad vorgeschoben, um die immer fühner gegen die Beichute vordringenden Bereros ju vertreiben. Die Deutschen fampften jest in brei getrennten Gruppen, beren jede von überlegenen Bereros umzingelt war.

Gine gefahrvollere Lage war faum bentbar.

Ingwijden war ber Sauptmann v. Bangenbeim mit bem Befehl gurudgefommen, Sauptmann unter allen Umftanden nach borne bie Bereinigung mit ber Infanterie zu fuchen. Grhr. v. Wan-Bon zahlreichen Hereros verfolgt, die ihn mit den Kirris totschlagen wollten, war er ben Befehl, gur unter Berluft feines Bferbes jum zweiten Male burch bie feindliche Linie hindurch- Infanterie gefommen. Die Batterien protten wieder auf und gingen im Schritt unter bem Schut vorzugeben. ber nach allen Richtungen in ben Buid vorgeichobenen Mannichaften, von vorne, von links und rechts beichoffen, gur Infanterie vor. Bierbei wurde ber Abteilungstommandeur Major Ofterhaus ichwer verwundet, Sauptmann v. Bangenheim übernahm bas Rommando über die Artillerie. Als fie etwa 600 m porgegangen war, unternahmen die hereros von ben Seiten einen erneuten Angriff gegen die vorrudende Rolonne; bas beftige Rabfeuer gwang gum Salten, gumal bei ben Gefpannen gablreiche Berlufte eingetreten waren und einzelne Beichüte faum noch von ber Stelle gebracht werden fonnten. Die Batterien progten furg nach 500 nachmittags von neuem ab und fandten einige Schrapnells aufs Geratewohl in ber Richtung ber vorne fampfenben Infanterie.

Dier wurde das aus unmittelbarer Rabe ichallende Artilleriefener mit Jubel begrüßt. Go nahte boch noch die fehnlichft erwartete Artillerieunterftutung. Die Doffnung auf ihr Eingreifen mar bereits aufgegeben. Roch breimal hatten bie Bereros verzweifelte Unläufe unternommen; wiederholt war es ihnen an einzelnen Stellen gelungen, bis auf wenige Schritte berangutommen, allein immer war bas rubige Feuer ber Deutschen fraftig genug gewesen, bie feindlichen Angriffe abzuweisen.

Um die Deutschen zu täuschen und gum Ginftellen ihres Feuers zu veranlaffen, Schrapnells hatten die geriffenen Rerle, um die Reiter glauben gu machen, es nabe ihnen Unter-bas Karree ber ftugung, auf ber Geite, von ber bie Artillerie erwartet wurde, alle Orlogmanner, Infanterie.

bie geftohlene Schuttruppenuniformen trugen, vereinigt; furs por ben Unläufen riefen fie noch weiter rudwarts im Buide laut: "Artifferie fommt! Berr Major! Buber!" Allein ihre ungeschickte Aussprache verriet fie, und bie Deutschen taten ihnen nicht ben Befallen, auf biefe Lift bereinzufallen. Jest fab man bie erften Schrapnells taum hundert Meter por ber Abteilung in ber Luft frepieren, ihre Rugeln fauften, Furcht und Schreden verbreitend, in bie feindlichen Reiben; wie beseffen ftoben bie Bereros auseinander. Doch plöglich ichlugen amei Schrapichnellicuffe mitten in die beutiche Abteilung ein, gludlicherweise ohne ernften Schaben zu tun. Die Schüten wurden nur mit Sand und Steinen beworfen. Aber bie Lage wurde außerft ungemutlich; nun auch noch von ber eigenen Artillerie beichoffen zu werben, bas ging boch über ben Spak!

Sauptmann die Artillerie surud.

Die erften in ben Reihen ber Bereros figenben Artillerieschüffe brachten ben Buber geht auf Deutschen im Ruden etwas Luft, ba ber Feind für eine Beile bier verschwand. Diefen Augenblid benutte Sauptmann Buber, um die Abteilung aus bem eigenen Artilleriefeuer zu bringen; er befahl, unter Mitnahme aller Bermundeten, etwa 100 m gurudgugeben. Dann wurde von neuem nach allen Seiten Front gemacht, ohne bag bie Berbindung mit ber Artillerie bergeftellt gewesen ware. Die Bereros waren fofort gefolgt; anscheinend in bem Glauben, die Deutschen wollten abziehen, unternahmen fie einen neuen Angriff, ber indes weit weniger fraftig war, als die vorhergebenben. Schon vorher fonnte man beutlich beftiges Fluchen ber Berero-Rapitane vernehmen, bie mit ihren Schambods auf ihre Leute einschlugen. Man gewann ben Ginbrud, bag biefe nicht mehr folgen wollten. Sollte etwa bas Teuer biefer fleinen, tapferen Schar die Angriffsluft bes Begners gebrochen haben? Diefer Gebante belebte von neuem die Widerstandsfraft ber beutschen Schützen und erhöhte ihre Rube und Buversicht. Es gelang, auch biefen Angriff blutig abzuweisen.

> Best ichienen die hereros genug zu haben. Das Feuer erlahmte auf allen Seiten, bis es idliefilid mit bereinbrechenber Dunfelbeit gang verstummte. Im Buiche berrichte Totenstille. Um festzustellen, ob bie hereros etwa abgezogen feien, ließ Saupt= mann Buder auf einer Front das Feuer aufs Geratewohl wieder eröffnen. Im felben Augenblid lebte es auf ber gangen feindlichen Linie von neuem auf. Sauptmann Buber ließ mit Rudficht auf bie fnapp werbende Munition sofort bas Beuer einstellen, ba in ber Duntelbeit gegielte Schuffe boch nicht mehr abgegeben werben fonnten. Wie mit einem Schlage war bas Teuer auf beuticher Seite abgeftoppt, ein Beweis, wie fest die Truppe trot ber gefährlichen Lage noch in der Sand ihrer Führer war. Gewehr im Anichlag barrten bie beutichen Schützen in ber hoffnung aus, bag ihnen eine ber nachbarabteilungen boch noch Silfe bringen wurde. Go mochte etwa eine gute halbe Stunde vergangen fein, ba regte es fich plöglich wieber im Buiche, mehrere leute in Corbangugen murben im Salbdunfel fichtbar, welche von fern riefen:

"Nicht ichiefen, nicht ichiefen! Bir find es!" Sollte fich etwa die Spite ber Ubteilung Mühlenfels nabern? Sauptmann Buber ließ bas Lojungswort "Biftoria" rufen, und jest murbe aus gablreichen Reblen von bruben ber mit lautem "Biftoria" geantwortet. Schon wollte man ben Rufenden entgegengeben, ba erkannte man im letten Augenblick, bag es boch ber Feind war, und bag ihm feine Kriegslift fast gelungen ware. Sauptmann Buber fommanbierte unverzüglich "Feuern!", und ein gewaltiges Schnellfeuer ichlug ben porfommenben Schwarzen entgegen, bie nunmehr mit lautem Beidrei in ber Dunkelbeit auseinanderstoben. Wieber trat Totenftille ein. Die beutiden Schuten lagen nochmals eine volle Stunde gefechtsbereit, aber nichts regte fich mehr im Bufche. Der Feind ichien jest tatfachlich abgezogen zu fein.

Nunmehr ließ Sauptmann Buber die Seitengewehre aufpflanzen und trat gegen Sauptmann 800 abends unter Mitnahme fämtlicher Bermundeter ben Rudmarich nach bem Lager an. Lautlos zog die Rolonne in ber ftodfinfteren Racht burch ben Bufch, ohne jedoch vom Feinde noch irgendwie beläftigt zu werben. Bon ber Artillerie war nirgends mehr etwas zu feben. Sie hatte bereits früher ben Rudmarich jum Lager angetreten. Major v. ber Benbe, ber fich im Laufe bes Gefechts von ber Infanterie wieder gurud gur Artillerie begeben hatte, hatte bie Batterien etwa 600 m binter ben Schützen gefunden. Da es bereits anfing zu bunteln und die 2. Batterie fich verschoffen hatte, erteilte er ber Artillerie ben Befehl, jum Lager gurudgumarichieren. Der Rudmarich vollzog fich in ber Dunfelheit unbeläftigt vom Begner. Die weiter rudwarts ftebenben Sandpferbe ichloffen fich ben Batterien an. Alle Berfuche ber hereros, fich in Befit ber Sandpferbe ju feten, waren bant bes umfichtigen und energifden Berbaltens bes Feldwebels Glembowidh, ber bei ben Sandpferben ben Befehl führte, vereitelt worben. Als die Bereros die Erfolglofigfeit ihres Beginnens faben, ließen fie bavon ab, um fich mit vereinten Rraften auf die Infanterie gu fturgen.

Major v. der Sende hatte fich, nachdem er der Artillerie befohlen hatte, gurudjugeben, mit Sauptmann v. Wangenheim und gehn Reitern ber 6. Kompagnie nach borne zur Infanterie begeben wollen. Gie verfehlten jedoch in ber Dunkelheit bie Richtung, und nachdem fie etwa eine Stunde vergeblich im Buid herumgeirrt waren, ichlugen fie gleichfalls ben Beg jum Lager ein. Gine halbe Stunde fpater gegen 1000 abends traf auch die Infanterie unter Sauptmann Buder bort ein, von allen auf bas freudigfte begruft, benn man hatte bereits geglaubt, bie Abteilung fei von ben Bereros aufgerieben.

Damit hatte ein Rampf fein Ende gefunden, wie er ichwerer und gefahrvoller bisher in biesem Kriege noch nicht zu bestehen gewesen war. Daß es bem übermächtigen Reinde trot ber Ungunft ber Berbaltniffe, unter benen bie beutiden Reiter fampfen mußten, nicht gelungen war, bas fleine Sauflein zu übermaltigen, war einzig

Buber mar= Schiert nach bem Lager surüct.

und allein der Hingabe und dem Heldenmut der Truppen zu danken, und nicht mit Unrecht sagte Hauptmann Puder: "Jeder Reiter, der in diesem Kampse mitgesochten, ist ein Held gewesen." "Noch heute", heißt es in dem Briese\*) eines Teilnehmers, "tönen mir immersort die Worte eines Offiziers in die Ohren, die er sprach, als wir nach Beendigung des Gesechtes in der Nacht mit unseren Berwundeten in der Mitte durch dichtesten Dornbusch zurückgingen. »Wer«, sagte er, »noch nicht beten konnte, der wird's heut wohl gelernt haben.« Und er hatte damit nur recht." "Das Berhalten der Mannschaften im Gesecht", schrieb Hauptmann Brentano in seinem Gesechtsbericht, "ist über jedes Lob erhaben. Besehle brauchten nicht erteilt zu werden, jedermann handelte selbständig und entschlossen. Ich hatte am nächsten Tage den Sindruck, daß jeder Reiter stolz darauf war, bei diesem Gesecht dabei gewesen zu sein druck, daß jeder Reiter stolz darauf war, bei diesem Gesecht dabei gewesen zu sein und das Bewußtsein in sich zu tragen, in heißer Stunde seinen Mann gestanden zu haben."

Die Abteilung hatte einschließlich ber Patrouille Graf Arnim an Toten und Berwundeten drei Offiziere und 22 Mann verloren, wovon auf die nur rund 150 Gewehre starte Infanterie zwei Offiziere und 21 Mann entfielen.

Die Gesamtverluste der deutschen Truppen in den Kämpsen des 11. August betrugen an Toten fünf Offiziere, 21 Mann, an Berwundeten sieben Offiziere und 53 Mann.\*\*) Aber diese Opser waren nicht umsonst gebracht. Die siegreichen Gesechte der Abteilungen Deimling, Estorff und Mühlensels sowie das mutige Ausharren der Reiter der Abteilung Heyde in ihrer gesahrvollen Lage hatten zur Folge, daß die Widerstandskraft der Hereros völlig zusammenbrach und in ihren Reihen eine Panik einriß, wie sie vorher kaum für möglich gehalten worden war.

Die Hereros ergreifen die Flucht. 12. April morgens. Nach dem Kampse mit der Abteilung Hende waren die an dem Gesecht beteiligt gewesenen Hereros so erschöpft, daß sie für die Nacht den weiteren Rückzug einstellten und unweit des Gesechtsseldes lagerten. In der Frühe des 12. zogen diese seindlichen Kräfte, wie von der Höhe des Waterberges beobachtet wurde, wiederum nach dem Waterberg zu, sei es, daß sie des Glaubens waren, eine Fortsetzung des Rückzuges in südöstlicher Richtung sei nun nicht mehr möglich, sei es, daß sie in völliger Ratlosigsteit handelten. Auf ihrem Zuge stießen sie jedoch auf die im Bormarsch vom Waterberg auf Hamakari besindliche Kolonne Deimling. Das gab ihnen den Rest. Ohne auch nur an Widerstand zu denken, fluteten alle planlos in derselben Richtung, aus der sie gekommen waren, zurück, indem sie ihr Vieh, ihre Weider, Kinder und alle ihre Habe den Deutschen überließen. Mächtige Staubwolken ließen das Hauptquartier erkennen, daß der Feind an der Abteilung Mühlensels vorüber den Rückzug nach Osten sortsetze.

<sup>\*)</sup> Dannhauer A. a. D.

<sup>\*\*)</sup> Unlage 4.

Ingwischen waren beim Sauptquartier in Samafari im Laufe bes Bormittags bes 12. August nähere Rachrichten auch über ben Berlauf bes Gefechts ber Abteilung Bende v. Trotha fieht eingetroffen. Danach ericbien es boch zweifelhaft, ob ber Entichluß, die Berfolgung Berfolgung ber Bereros noch am beutigen Tage aufgunehmen, ausführbar fei. Die Abteilung am 12. August Bende bedurfte nach bem geftrigen ichweren Gefecht bringend eines Rubetages, um wieder tampffähig zu werden. Da es inzwischen fast Mittag geworden war, und auch bie Abteilungen Deimling und Müblenfels von ben großen Anftrengungen bes geftrigen Tages außerst erschöpft waren, jo baß große Marichleifungen beute nicht mehr zu erwarten waren, beichloß General v. Trotha, feinen Truppen ben Reft bes Tages Rube ju laffen, um mit frifden Kraften in ber Frube bes 13. Auguft bie Berfolgung aufzunehmen. Auch ftand zu hoffen, daß ber Reind, wenn er nicht allzu icarf gedrängt wurde, fich vielleicht am Omuramba-u-Omatato wieder feten und es

bann möglich fein wurde, ihn bald von neuem zu faffen. Major v. Eftorff murbe nunmehr angewiesen, von Otjosongombe in füboftlicher Richtung vorzumaricieren und fich mit ber Abteilung Bende zu vereinigen, womit einer von Major v. ber Bende ausgegangenen Anregung entsprochen murbe. Um 530 nachmittags ftanden beide Abteilungen vereint und gefechtsbereit 15 km nord-

Um Radmittage murben die neuen Befehle gur Berfolgung bes in fuboftlicher Anordnungen Richtung abgezogenen Feindes ausgegeben. Gie enthielten im wefentlichen folgendes: 13. August.

Die Abteilung Deimling follte mit der ihr unterftellten Abteilung Mublenfels von Samafari in ber Richtung auf Omutjatjewa vorgeben;

bie Abteilung Eftorff hatte mit der ihr unterftellten Abteilung Bende dem Feind in öftlicher Richtung gegen ben Omuramba zu folgen und möglicht feine nörbliche Mante zu gewinnen;

bie Abteilung Bolfmann follte ebenfalls an ben Omuramba heranruden, um ein Ausweichen ber Bereros nach Nordoften zu verhindern;

die Abteilung Fiedler hatte bei Omuweroumue zu verbleiben.

öftlich Samafari bei Otjimarongo.

Die vereinigte Abteilung Deimling-Mühlenfels maricbierte am 13. Auguft um Die Abteilung 600 morgens auf bem Streitwolfichen Wege auf Omutjatjewa vor. Die 9. Kompagnie bes 1. Regiments war nach Station Waterberg entfandt, um die Bermundeten ber tritt ben Marich Abteilung Mühlenfels borthin zu bringen.

Der Anblid, ber fich ber verfolgenden Truppe auf ihrem Bege bot, zeigte erft ben gangen Erfolg bes Rampfes vom 11. Auguft. "Die Szenen, Die fich bei ber Berfolgung unferen Augen barftellten," beift es in einem Briefe bes Oberftleutnants v. Beaulieu, "werden mir ewig unvergeflich fein. Mehrere Kilometer weit langs bes Damafari-Riviers befindet fich Berft an Berft, Die vielen Taufenden von Menichen und gahllosem Bieh als Bohnftätte gedient hatten. Soweit unsere Geschoffe gereicht hatten, waren fie in eine Trümmerstätte verwandelt und überall anscheinend in wilder, topfloser

General ab.

Deimling= Mühlenfels auf Dmutjat=

jewa an. 13. August 600 por= mittags.

Flucht verlassen worden. In den Pontots hockten alte Weiber, Männer und kleine Kinder, die man nicht hatte mitnehmen können. Berwundete, Kranke und Sterbende erwarteten irgendwo in einer Ece eines Kraales ihr Schickfal, überall stand zahlereiches in der Eile zurückgelassenes Bieh, das Heiligtum der Hereros, als Wahrzeichen dafür, mit welch wahnsinniger, kopfloser Eile der Feind gestohen war. Ganze Ochsenwagen, gefüllt mit Stoffen, Pelzen und Hausrat, zur Flucht anscheinend schon vorbereitet, waren in der Not stehen gelassen, zahlreiche Felle, Decken, Weiberschmuck, ganze Kisten voll Straußensedern sah ich herumliegen. Einen eigenen Anblick in dieser Wüstenei gewährte ein umher gestreuter Borrat von Schreibheften, Schiesertasseln und Griffeln, wohl das Eigentum eines schulmeisters.

Das ganze Nationalvermögen des Hererovolkes lag da an der Landftraße, uns bedingungslos preisgegeben. Ein schon seit langen Jahren in Afrika lebender, in vielen Kämpfen bewährter Offizier sagte mir später, daß der Eindruck des Gesehenen überwältigend auf ihn gewirft, daß er ein derartig kopfloses Fliehen bei den sonst soch hochmütigen und stolzen Hereros nicht für möglich gehalten habe, und daß sie nach seiner Ansicht für weitere Kämpfe unsähig seien.

Der General hatte verboten, Frauen und Kinder zu töten, allen Männern jedoch, die bewaffnet der Truppe in die Hände fielen, hatte ihre letzte Stunde geschlagen. — Ein gewaltiges Strafgericht ift über die Hereros hereingebrochen, sie werden es nie überwinden."

Gegen Mittag murbe ein turger Salt gemacht. Waffer mar jedoch nirgends gu finden und alle Beide längs bes gangen Bormarichweges im weiten Umtreis vollftandig abgegraft ober verbrannt. Die wenigen Bafferlocher ergaben, wenn bas in ihnen liegende verendende Bieh, mit bem fie bis jum Rande gefüllt waren, burch die Befpanne ber Beschütze berausgezogen mar, nur wenige Liter blutigen, übelriechenben Baffers. Ein Berfuch, die Löcher weiter aufzugraben, führte zu feinem Ergebnis. Rach einer furgen Raft wurde weitermarschiert in ber Soffnung, mit ber Unnäherung an ben Omuramba beffere Beibe und reichlicheres Baffer gu finden. Die weit voraus reitenden Bitbois unter Leutnant Muller v. Berned hatten gemeldet, man fei dem Reinde auf ber Spur, bie Sauptmaffen gingen anscheinend auf Erindi Endefa, einer Blev nördlich Otojongoho, gurud. Bei Ombujo Batune waren bie Bitbois auf eine versprengte Bererobande gestoßen, die fie unverzüglich angriffen. Der Zeind floh nach furger Beit unter Burudlaffung mehrerer Toter. Gegen 500 nachmittags erreichte die Abteilung Ombujo Batune. Menich und Tier waren burch ben Marich in glübenber Site aufs äußerste ericopft und alles lechzte nach einem Trunt erfrischenden Baffers. Allein die Bafferftelle erwies fich als gang unergiebig, trot eifrigften Grabens tonnte taum ein Rochgeschirr für jede Rorporalicaft ausgegeben werben. Bur bas halbverburftenbe Bieh gab es nichts mehr, und die Ochsen brüllten vor Durft; auch Beibe war nirgends zu finden, so daß die Pferde vor Sunger die Dornbusche anfragen.

Die Pferde der Abteilung Deimling hatten seit dem Abrücken von Okateitei am 10. August fast nichts zu fressen bekommen, da sowohl am Waterberge wie bei Hamakari die Weide vom Hererovieh völlig abgegrast war. Die armen Tiere waren jest völlig erschöpft und konnten kaum noch im Schritt von der Stelle gebracht werden. Ein



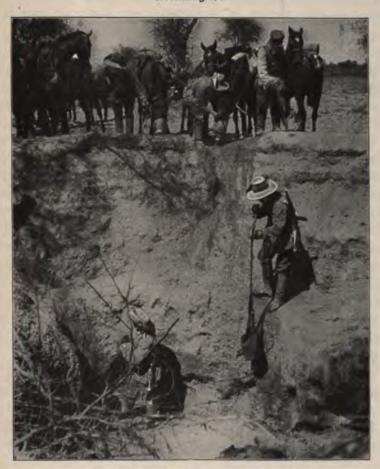

Eine Wasserstelle in der Waterberggegend.

Teil von ihnen war schon zusammengebrochen und lag verendend längs der Bormarschsstraße. Die Witbois wurden vorgesandt, nach Wasser und Weide zu suchen; allein trot aller Bemühungen fanden sie nirgends Wasser; die Weide war allenthalben abgesgraft und abgebrannt. Landeskundige behaupteten, bei einer Fortsetzung des Marsches sei weder am Omuramba noch weiter südöstlich Wasser zu erwarten.

General bie Berfolgung ав.

Rach ben über ben Reind einlaufenden Melbungen ichien fich die hoffnung, er v. Trotha bricht werbe fich am Omuramba-u-Omatato von neuem feten, nicht zu bestätigen, und ernfte Ameifel ftiegen auf, ob es überhaupt gelingen murbe, mit ben aufs außerfte erschöpften 14. August Pferben in biefer Wegend ohne Baffer und Beibe ben in raftlofer Gile fliebenben 200 morgens. Gegner noch einzuholen. Bas ftand aber bevor, wenn bie Abteilung bei einer Fortfetung bes Mariches am morgigen Tage ebenfalls fein Baffer finden murbe? Der mit Sicherheit brobenbe Berluft an Mannichaften und Bieh ftand bann in feinem Berbaltnis zu bem an fich wenig wahrscheinlichen, völlig ungewiffen Erfolg. Durfte ber Führer die Berantwortung hierfür auf fich nehmen?

Rechtzeitige Nachfuhr von Broviant und Safer waren bei einer fo weitausholenden Berfolgung, wie fie nach bem Ergebnis bes heutigen Tages notwendig wurde, mit ben gur Berfügung ftebenben überangestrengten Ochsengespannen gubem völlig ausgeschloffen.

Alle diese Umftande, die menschlichem Wollen eine Grenze fetten, zwangen, die weitere Berfolgung vorläufig im Sinblid auf die Rotwendigfeit ber Erhaltung ber Truppe abzubrechen und mit ber Abteilung nach Samafari gurudgumarichieren, wo Baffer und reichlicher Broviant bie Truppe gu neuen Unftrengungen fähig machen wurden. Um 14. August wurde baber ber Rudmarich auf Samafari angetreten. Um die Nachtfühle auszunuten, wo der Durft weniger fich fühlbar macht, wurde icon um 200 morgens aufgebrochen und um 100 mittags nach weiteren schweren Un: ftrengungen Samafari wieber erreicht. Babrend es bei ber Berfolgung ftreng unterfagt gewesen war, fich mit ber Erbeutung von Bieh abzugeben, wurde auf bem Rudmariche bas zurudgelaffene hererovieh zusammengetrieben. Dabei wurden benn auch von den längs der Bad ftehenden Berben etwa 2000 Stud Grofvieh und eine Menge Kleinvieh muhelos zusammengebracht, ein Beweis bafür, welch große Mengen Bieh die Bereros hatten im Stiche laffen muffen.

Die Bemegungen ber Abteilung Eftorff vom Omatupa. 15. August.

Die Abteilung Eftorff-Beude war am 13. August von Otjiwarongo auf Otjatjingenge marichiert und hatte von bier aus am 14. mit ber vorderften 1. Rompagnie Omatupa erreicht; lettere hatte in 24 Stunden 80 km gurudgelegt. Um 15. fclog 13. Auguft ab. Die gange Abteilung bei Omatupa auf, um am nachmittage ben weiteren Bormarich Gefecht bei auf Otuwingo fortzuseten. Im Begriff angutreten, wurde bie Abteilung plöglich von brei Seiten bon ftarfen Bereromaffen angegriffen, Die in bem außerorbentlich bichten Buid unbemerft an die Sicherungspoften berangefommen waren. Es entspann fich ein beftiges Feuergefecht, bei bem bie Bereros ichwere Berlufte erlitten. Nach zweiftundigem Rampfe floben fie in suboftlicher Richtung unter Burudlaffung ihres gefamten fehr gahlreichen Biebes. Das Gefecht hatte ben Deutschen fünf Tote und fieben Bermundete gefostet, barunter zwei Offiziere: \*) von biesen famen zwei Tote und feche Berwundete auf die nur noch 26 Reiter gablende 5. Kompagnie.

<sup>\*)</sup> Unlage 4.

Am 16. marschierte Major v. Estorsf auf die Meldung, daß zahlreiche Hererobanden in südlicher Richtung den Weg nach Otuwingo kreuzten, mit der ganzen Abeteilung dorthin, um diesen Feind anzugreisen. Nach kurzem Kampse sich der Gegner in völliger Auslösung unter Zurücklassung von 300 Stück Rindern und 600 Stück Kleinvieh. An den Wasserstellen lag zahlreiches verendetes Bieh und, wie Gesangene aussagten, hatten die Hereros trotz eifrigsten Grabens daselbst kein Wasser sinden können. Auch die deutsche Abteilung fand keines und mußte daher noch am selben Tage nach Omatupa zurückmarschieren. Bon hier aus rückte sie am 18. nach Ombujos Ratanga. Die 5. und 7. Kompagnie wurden dis Omutjatzewa vorgeschoben. Das zahlreiche Beutevieh, weit über 1200 Stück, wurde über Coblenz nach Grootsontein abgetrieben. Die weitere Aufklärung stellte sest, daß die Hauptmasse des Feindes in südlicher und südösstlicher Richtung zurückströme, wo sich die großen, dem deutschen Oberkommando nicht bekannten Bleys von Otjomaso, Otjimbinde und Oparakane besanden.

Die großen Anstrengungen des Berfolgungsmarsches am 13. waren der Truppe feineswegs umsonst auserlegt worden. Ein Teil der Hereros hatte nämlich anfänglich versucht, nach Nordosten zu entkommen. Durch den Druck der Berfolgungsabteilungen wurden jedoch auch diese nach Südosten zurückgestoßen — der öden wasserlosen Omaheke entgegen!

So enbeten bie bebeutsamen Rampfe am Baterberge. Ihr Berlauf war ein gang Die Ergebniffe anderer, als er von ber oberften Gubrung beabsichtigt worden war. Der Borftog ber Baterbergber Abteilung Deimling gegen bie Station Baterberg verhinderte den für den 12. Auguft erhofften großen Enticheibungstampf, ber bem Bererofeldzuge vielleicht ein ichnelleres, aber weniger gründliches Ende gebracht haben wurde. Daß ber Abgug ber hereros gelang, lag an bem Berlaufe, ben bie Dinge bei ber Abteilung Bende nahmen. Gine Reihe unglüdlicher Umftanbe batte biefe Abteilung bereits frubgeitig von ber vorgefdriebenen Marichrichtung abweichen laffen. Die irrige Auffaffung bes Bubrers über ben Gang bes Gefechts bei Samafari und über bie Bedeutung bes von Nordweften berüberichallenben Ranonenbonners führte fie bann fo weit von ihrem Riele ab, baß ber Maffe ber Hereros ber Abgug in füboftlicher Richtung möglich wurde, indem ber Streitwolfiche Weg und bas untere Damafari-Rlugbett, Die einzigen Stellen, wo bie Bereros in bem bichten Buichgelande ihre gahlreichen Berben abtreiben tonnten und auf beren fruhzeitige Sperrung burch bie Abteilung Bende ber Beneral v. Trotha mit Recht fo großen Wert gelegt hatte, ihnen offen blieben. Wie bie fommenben Greigniffe indeffen lehren follten, wurde gerade biefer fluchtartige Abzug ber Bereros nach Suboften in die zu biefer Beit mafferlofe Omabete ihr Berhangnis, und bie Natur ihres gandes follte ihnen ein vernichtenderes Schidfal bereiten, als es je bie beutichen Baffen felbit burch eine noch fo blutige und verluftreiche Schlacht batten tun fonnen.

Den hingebenden Leistungen der Truppen in jenen Tagen harter Kämpse und Anstrengungen zollt der General v. Trotha in seinem Bericht warme Anerkennung. "Der unseren Truppen ungewohnte Kamps im dichten Dornbusch", so schreibt er, "einem Gegner gegenüber, der mit dem Gelände genau vertraut ist und sich vorzüglich zu decken weiß, und der durch seine Überlegenheit an Zahl und durch seine Unabhängigkeit von der Sorge um Staffeln und Berwundete fast stets in der Lage ist, unsere Schützenlinien zu umfassen und unter Kreuzseuer zu nehmen — der Kamps mit einem solchen Gegner stellt an die physischen und moralischen Eigenschaften unserer Offiziere und Mannschaften ganz bedeutende Ansorderungen. Aus eigener Anschauung





Feldlazarett in Catigkeit auf dem Gefechtsfeld von hamakari.

und aus den mir gemachten Meldungen der Truppenführer kann ich das Urteil ableiten, daß das Berhalten unserer braven Truppen ein selten ausgezeichnetes war. Sie zeigten eine Festigkeit der Disziplin, die auch in den allerschwierigsten Lagen nie versagte.

Daß die Berluste an Offizieren, trothem sie die gleiche Bekleibung und Ausrüftung wie die Mannschaften trugen, verhältnismäßig groß waren, erklärt sich aus ihrem braven Berhalten im Gesecht, das sie, wenn auch auf Kosten der eigenen Deckung, verleitete, sich stellenweise zur besseren eigenen Orientierung über die Lage beim Feinde oder bei den eigenen Truppen in ganzer Figur aufzurichten."

In gleich anerkennender Weise äußert sich General v. Trotha auch über die große hingabe und Selbstverleugnung, mit der die Sanitätsoffiziere sowie das gesamte Sanitätspersonal seinen schweren Pflichten sowohl in der Pflege der Tuphusfranten wie im Gefechte nachgekommen ift. "Dem Sanitätspersonal", fo beißt es in bem Gefechtsbericht über ben Rampf am Baterberg, ,tann ich nur unbedingte Anerfennung gollen. Es griff überall tätig ein, wo es bie Bflege von Bermundeten ober die Bergung von Toten erheischte. Die Gigenart bes Buschtampfes nötigte baufig dazu, die Berbandplate mit bem Bewehr in ber Sand zu ichuten, ober im beftigften Gewehrfeuer ben Bermunbeten Berbanbe angulegen. Das geschah benn alles mit berfelben Rube und Sorgfalt, wie man es bei ben Friedensübungen gu feben gewohnt ift."

Die Gefechtsverlufte an Mannschaften erreichen zwar nicht die Bobe, die im Rampfe europäischer Truppen gegeneinander von der Truppe ertragen worden find und auch in Bufunft von ibr geforbert werben muffen. Der Rampf im afrifanischen Bufchgelande, wo jeder Mann bauernd fich felbft überlaffen ift, ftellt jedoch an bie feelische Wiberftandstraft bes einzelnen gang ungewöhnlich hohe Anforderungen; auch rufen bie Berlufte bei ben burd Rrantheit und fonftige Abgange bedingten geringen Gefechtsftarten ber ohnehin ichwachen Truppen einen größeren moralifden Gindrud bervor als auf einem europäischen Schlachtfelbe, wo jebe Lude verhältnismäßig ichnell und leicht wieder ausgefüllt wird und wo ber Ginflug ber guhrer fich mehr jur Geltung bringen fann. Dies barf nicht außer acht gelaffen werben, will man bie Gesechtsleiftungen der beutichen Truppen und ben von ihnen bewährten Opfermut gebührend würdigen.

Den ichonften Lohn für alle Unftrengungen und Entbebrungen ber vergangenen Gludwunich Bochen sowie für die schweren Rämpfe der letten Tage fab die Truppe in der warmen, rudhaltlofen Anerkennung ihres oberften Rriegsherrn, wie fie in bem brahtlichen Bludwunfd Seiner Majeftat bes Raifers an ben General v. Trotha jum Ausbrud fam: jum Giege.

Seiner Da= jeftät bes Raifers

"Bilbelmshöhe, 16. Auguft 1904. - Mit Dant gegen Gott und hoher Freude habe 3ch Ihre Melbung aus Samafari über ben erfolgreichen Angriff bes 11. August auf die Sauptmacht ber Bereros empfangen. Wenn bei bem gaben Biderftand bes Reindes auch ichmergliche Berlufte zu beflagen find, fo hat bie bochfte Bravour, welche bie Truppen unter größten Anftrengungen und Ent= behrungen nach Ihrem Zeugnis bewiesen, Dich mit Stolz erfüllt und fpreche 3d Ihnen, ben Offigieren und Mannichaften Meinen Raiferlichen Dant und Meine vollfte Anerkennung aus. Wilhelm."

Dier im Felbe, fern von ber Beimat und abgeschloffen von ihren Einbruden, wo alles gurudtrat vor ber einzigen hohen Aufgabe, bem Raifer und bem Baterlande in treuer Singabe und entbehrungsvoller Bflichterfüllung zu bienen, empfand ein jeder bis jum letten Reiter mit freudigem Stoly, wie ftarte und nie losbare Bande ben beutschen Goldaten mit seinem oberften Rriegsherrn verfnüpfen!

## 16. Auf den Spuren der Bereros.\*)

Die Lage Mitte leitung einer neuen Ber= folgungs: bewegung.

Es war von hoher Bebeutung, ben gum Teil in füblicher Richtung bem be-Muguft. Gin- fiebelten Schutgebiete guftrebenben Bereros ben Weg borthin zu verlegen und fie gegen die Omahete gu bruden. Deshalb mußte bei ber neu einzuleitenden Berfolgung weit nach Guben ausgeholt werben. Dementsprechend erhielt, als am 16. August bie Bewegung wieder angetreten wurde, die Abteilung Deimling \*\*) bie Richtung über Otifre und Otifururume auf Owifoforero und von bort auf Otahandia (Rord): \*\*\*) eine in Binbhuf neugebildete Abteilung unter hauptmann v. Benbebred, beftebend aus ber 5. Kompagnie 2. Felbregiments und zwei Maidinenkanonen, murbe von ber Gifenbabn ber in die Begirfe Eputiro-Gobabis vorgeschoben, mabrend die Abteilung Müblenfels junächft an ben Omuramba-u-Omatato und bemnächft auf Otjosonbu (etwa 50 km nordöftlich Dwifotorero) vorgeschoben, bie Abteilung Eftorff in ber nördlichen Rlante bes Reindes belaffen wurde, um ihm den Abjug nach Nordoften unmöglich ju machen. Die Abteilung Bolfmann hatte ben Omuramba-u-Omatato weiter unterhalb im Unidlug an bie Abteilung Eftorff zu fperren und bie Begirte Grootfontein und Otawi gegen bie gahlreichen einzeln herumschweifenden Schwarzen ju fichern. In ben Begirfen Waterberg, Omaruru, Dutjo fiel biefe Aufgabe ber Abteilung Fiedler gu. Bon besonderem Berte war, bag bas Detachement Binfler+)

Abteilung Mühlenfels: 1. Felbregt. Stab 9. 10. 11., eine Kompagnie 2. Felbregts.

II. Artillerie-Abteilung Stab 5. 6. Mafchinengewehr-Abteilung Durr.

Bitboi-Abteilung, Funtenftation Sorn, Signaltrupp v. Blehme.

Abteilung Deimling: 2. Feldregt. Stab I. (ohne eine Kompagnie) II. (ohne 5.).

7. Batt., Salbbatt. v. Dergen (1.).

Bethanier-Abteilung, Funtenftation v. Alüber, Signaltrupp. v. Auer.

1. Felbregt. I. Stab 1. 2. 4. II. Stab 5. 7. Abteilung Eftorff:

I. Feldart. Abteilung Stab 3. 4.

Maichinengewehr-Abteilung Graf Caurma.

Baftard-Abteilung, Funtenftation v. Kleift, Signaltrupp v. Affeburg.

Abteilung Bolfmann: 1. Felbregt. 3.

Salbbatterie v. Mabai.

Maschinengewehr-Seftion Boffiblo.

Befanungen von Grootfontein und Diami.

Abteilung Fiedler: 1. Felbregt. 6. 8.

Bujammengefeste Mar. Inf. Romp. Graf Brochorff.

2. Feldbatt.

Salbbatterie v. Winterfelb (1.).

Abteilung Senbebred: 2. Felbregt. 5.

Detachement v. Winfler. 3mei Geschüte C. 73.

Besatzungen von Gobabis, Rietfontein und Epufiro.

<sup>\*)</sup> Stigge 8.

<sup>\*\*)</sup> Die Truppeneinteilung murbe folgenbermaßen geregelt:

<sup>\*\*\*)</sup> Am Gifeb, nicht zu verwechseln mit bem an ber Bahn gelegenen Dtahandja.

<sup>†)</sup> Seite 149.

fich noch in der Gegend von Otjosondu befand und so nicht nur das bortige Magazin bedte, sondern auch einen der Hauptwege nach Suden vorläufig sperrte.

Bis zum 20. August klärte sich nun die Lage einigermaßen. Gefangenenaussagen und die Beobachtungen der deutschen Erkundungsabteilungen stimmten nämlich dahin überein, daß der Feind sich bei Otjekongo und Otjomaso am Westrande des Sandsseldes zu sammeln schien. Es war also dank der weitschauend angelegten Bersolgung gelungen, den Feind, der bei seinem Weitermarsch nach Süden leicht seine alten Schlupswinkel in den Erongos und OnjatisBergen und im Komashochlande hätte





Leben der Fereros im Busch.

gewinnen können, gegen das Sandfeld zu drücken. Falls die Hereros noch eine Spur von Widerstandstraft besaßen, mußten sie sich nun noch einmal zum Kampf auf Leben und Tod stellen, ehe sie dieses Berderben bringende Gebiet betraten.

Eine Fortsetzung der Flucht in das Sandfeld mußte den schließlichen Untergang des gesamten Hererovolkes zur Folge haben. Es galt deshalb, unverzüglich die Bersfolgung des Feindes, der bereits mit stärkeren Kräften im weiteren Abzug nach Often und Südosten gemeldet war, wieder aufzunehmen, um ihn sobald wie möglich von neuem zum Kampse zu zwingen.

Durch ein weit ausholendes Borführen der Flügel, die stets bereit waren, gegen den sich etwa setzenden Feind einzuschwenken, konnte dies am wirksamsten erreicht werden und zugleich seder neue Bersuch des Gegners, nach Südwesten oder Nordosten auszuweichen, am ehesten verhindert werden.

Die Abteilungen erhalten neue Ziele. 26. August. Demaufolge wurden am 26. Auguft angefett:

- 1. Die Abteilung Estorff, ber die Abteilung Bolkmann unterstellt wurde, über Okosondusu-Okomaso-Okamea-Behi in der allgemeinen Richtung auf Okowindombo in dem Bestreben, den Feind östlich zu umfassen, und unter Entsendung einer starken Aufklärungsabteilung über Oksomboja-Kutuse-Oksosondjou auf Epata (am Eiseb).
- 2. Die Abteilung Mühlenfels, über die an Stelle des erfrankten Führers vorübergehend Major Frhr. v. Reigenftein den Besehl übernahm, über Okosongoho (am Omuramba-u-Omatako)—Orutjiwa—Okatjise auf Okahandja (Nord).
- 3. Die Abteilung Deimling aus der Gegend von Owifolorero mit der Kolonne Meister (4. und 6. Kompagnie Regiments 2), der die bisher bei der Abteilung Mühlensels besindliche 5. Batterie und das seitherige Detachement Winkler zugeteilt wurde, über Otjosondu in der allgemeinen Richtung auf Okatjekonde (etwa 25 km öftlich Okahandja-Nord) mit der Kolonne Wahlen (1. und 3. Kompagnie Regiments 2, Halbatterie Stuhlmann), die durch die 7. Batterie verstärkt wurde, über Otjikuara—Okajainja—Karidona auf Oparakane unter starker Aufklärung auf Eware und Sperrung aller Wasserstellen am Giseb sowie mit dem besonderen Austrag, ein Ausweichen des Feindes in der Richtung auf Epukiro zu verhindern.
- 4. Die Abteilung Hendebred in der Richtung auf Spufiro, mit dem Auftrag, ein etwaiges Ausweichen des Feindes über Spufiro zu verhindern.
- 5. Die Abteilung Fiedler verblieb am Waterberge. Die ihr zugeteilte 8. Kompagnie 1. Regiments unter Hauptmann Frhr. v. Weld, überraschte am 28. August bei Ofamaru eine Hererobande, die 16 Tote und 400 Stüd Bieh in den Händen der Deutschen ließ.

Nach den über den Feind einlaufenden Nachrichten hatte sich die Hauptmasse der Hereros in der Gegend von Okowindombo – Otsimbinde wieder gesetzt. Bei dem von neuem zu erwartenden Kampse sollten die Kolonnen Mühlensels und Meister das Herumgreisen der Abteilungen Estorff und Wahlen abwarten. Das Haupt- quartier begab sich von Owisokorero nach Otjosondu.

Anfang September hatten erreicht:

- 1. die Abteilung Deimling mit der Kolonne Wahlen, bei der fich Oberft Deimling befand, die Gegend öftlich Karidona, mit der Kolonne Meister Otahandja (Nord);
  - 2. Die Abteilung Mühlenfels Die Gegend öftlich Otjefongo;
- 3. die Abteilung Eftorff Okosondusu, mit der unterstellten Abteilung Bolkmann Okamatangara. Bei ersterem Orte hatten am 31. August und 1. September die 2. Kompagnie 1. Feldregiments und die Bastard-Abkeilung eine Anzahl Hereros gefangen genommen und 100 Stück Bieh erbeutet.

Als fich jedoch die beutschen Abteilungen bei ihrem weiteren Bormarich bem Die Bereros Beinbe naberten, floh biefer aus feinen Stellungen bei Ofowindombo und Otjimbinbe, ohne an Widerftand gu benten, in öftlicher und füboftlicher Richtung. Der Abteilung Deimling gelang es, mit ber Kolonne Bahlen einen Teil bes flüchtigen Gegners am 5. September noch bei Ofowindombo zu ftellen; aber nach ichwachem und furgem Biberftand wich ber Gegner nach Guboften gurud. Die Abteilung Cftorff, Die am 5. September von Otjimbinde aus unverzüglich ben nach Diten entweichenben Bereros gefolgt war, holte fie am 9. September bei Dwingua-Naug ein und ftellte fie jum Rampfe: auch bier floh ber Gegner nach furgem Biberftanbe teils bem Gigebfluß entlang, teils in südöftlicher Richtung.

räumen die Gegend von Dfowin= bombo-Otjimbinbe. Anfang Gep: tember.

Der Berfuch, ben Jeind erneut zum Kampf zu ftellen, batte feinen Erfolg gehabt: die topflose Flucht, mit der er allenthalben davoneilte, sobald fich auch nur in ber Nabe eine beutsche Abteilung zeigte, bewies, daß feine Wiberftandsfraft burch bie Rämpfe am Waterberge volltommen gebrochen war.

Die Aufflärung der nächften Beit ergab, daß die Bereros ihre Flucht teils dem Gijeb, teils bem Epufiro entlang fortfetten. Nunmehr wurden bie Abteilungen bes 1. Felbregiments am Gifeb in ber Gegend von Ofatawbafa-Otjinene gufammengezogen jur Berfolgung ber im Gifebrivier gurudweichenben Bereros, mahrend bas 2. Felbregiment unter Oberft Deimling fich in ber Gegend von Cpufiro-Ralffontein-Sturmfelb vereinigen und ben im Epifuroflugbett befindlichen Teilen bes Reindes folgen follte.

Um die Truppe ihren neuen Bielen zuzuführen, galt es, ftellenweise große Marich= leiftungen zu überwinden, und es folgte nunmehr eine Beit anftrengender Märiche und ununterbrochenen Lagerlebens. Sehr anschaulich schilbert Oberft Deimling biefes Marid= und Lagerleben ber Truppen in einem Bortrage, in bem es beift:\*)

"Die Truppe fennt braugen nur bas Bimat. Rur in größeren Stationen wie Das Leben Bindhut, Ofahandja, Reetmanshoop liegt fie in Rafernen ober unter Belten.

unferer Trup: pen im Felbe.

Im Biwat gieht ber Mann feinen Mantel an, bullt fich in die Bferbebede und in die Beltbahn ein; fein Ropftiffen bilbet ber Sattel. Go ichläft man, ben ftrablenben Sternenhimmel über fich, prachtvoll! In ber falten Beit wird im Lager bei Racht, fofern es die Nahe bes Feindes gestattet, Feuer angegundet; in der beißen Beit liegt fein Bedürfnis bagu vor.

Während fich die Truppe im Biwaf ber wohlverdienten Rube bingibt, weiben in ber nabe die Pferbe, Ochjen und Gjel unter bem Schute von Biehpoften, welche, bas Bewehr im Urm, forgfältig Wache halten und nicht nur bafür zu forgen haben, baß die Tiere nicht weglaufen, sondern auch icharf gegen ben geind aufpaffen muffen.

Sobald die Sonne aufgeht, etwa 600 - was nebenbei bemerkt ein großartiges

<sup>\*) &</sup>quot;Gudweftafrifa", Bortrag, gehalten in einer Angahl beutscher Stabte, von Dberft v. Deimling. Berlin 1906, R. Gifenichmibt.

Schauspiel ist und immer von neuem das Auge entzückt — werden die Tiere eingesangen; es wird gesattelt und abmarschiert. Zum Kaffeekochen ist keine Zeit, denn die Morgenkühle muß zum Marschieren ausgenutzt werden. Sind die Pferde und Esel nicht schlapp, d. h. haben sie in der letzten Zeit ordentlich Hafer bekommen, so kann abwechselnd Schritt und Trab geritten werden. Leider sind die Tiere aber infolge unzureichender Ernährung häusig schlapp.

Dann muß zu Fuß marschiert werden, und der Reiter, ein betrübendes Bild, zieht sein Rößlein hinter sich ber. Manchmal sind mir bei solchem Anblick die Uhlandschen Berse eingefallen:

"Da mußt er mit dem frommen Heer Durch ein Gebirge, wüft und Ieer; Daselbst erhob sich große Not, Biel Steine gab's und wenig Brot. Und mancher deutsche Reitersmann Hat dort den Trunk sich abgetan. Den Pferden wurde schwach im Magen, Fast mußte der Reiter die Mähre tragen."

In der kalten Zeit gegen 1100, in der heißen schon gegen 900 morgens, muß der Hitze wegen zur Ruhe übergegangen werden. Der Platz dazu muß an einer Wasserstelle liegen, während man die Nachtruhe nicht ans Wasser, sondern an mögelichst gute Weide verlegt, denn in der fühlen Nacht fressen die Tiere am besten. Nun an der Wasserstelle angelangt, laben sich Menschen und Tiere; die Leute sangen an zu kochen; Strauchwerk zum Feuermachen sindet sich überall.

Bas die Leute kochen? Entweder frisches Fleisch von Tags zuvor geschlachteten Ochsen oder Hammeln, dazu Reis, oder Erbswurst mit Cornedbeef; auch Speck, gestrocknetes Gemüse, Kohl usw. wird geliesert. Falls Mehl da ist, backen sich die Lente ein schmackhaftes Brot, sonst muß der vorzügliche Konservenzwieback als Brot dienen. Unsere Reiter haben es schnell gelernt, Abwechslung in das Einerlei ihrer Kost zu bringen. So z. B. gibt es Cornedbeef, das man in der Heimat nur als kalten Ausschnitzt kennt, dort gekocht, gebraten und als Salat zurechtgemacht.

Immer wird so üppig, wie ich es eben beschrieben, nicht gelebt. Mitunter, namentlich wenn man längere Zeit dem Feinde scharf auf den Fersen gefolgt ist, tritt Mangel ein, weil die Ochsenwagen mit dem Proviant der Truppe nicht so schnell folgen können und weil der Nachschub von hinten stockt. Aber der Mangel ist doch immer nur ein zeitweiser; verhungern kann in Ufrika niemand, schon weil immer Schlachtvieh da ist.

Unseren Leuten macht bas ungebundene Lagerleben entschieden Freude. Drei ober vier tun sich zum Rochen zusammen; nach dem Essen lagern sie sich im Schatten; ift kein Baum ober Strauch da, der Schatten spendet, so wird eine Zeltbahn ausgespannt, dann rauchen sie ihre Pfeise mit Plattentabak, der entsetzlich beißt, aber

wegen seines geringen Umfanges praktisch ift — und erzählen sich etwas — meist von der Heimat, oder sie singen wohl auch Lieder.

Nachmittags, etwa 500, sobald die ärgste Hitze vorüber, wird gesattelt und weitermarschiert. Bor diesem Weitermarsch müssen die Tiere noch einmal tüchtig getränkt, Wassersäche und Feldslaschen noch einmal gefüllt werden, denn erst am andern Mittag kommt man wieder ans Wasser. Meist wird die gegen 1000 abends marschiert, alsbann Biwak auf einem guten, vorher erkundeten Weideplat bezogen.





Lagerleben der deutschen Truppen.

Ist aber die Wasserstelle, die man am andern Tag erreichen will, noch weit entfernt, dann muß nach einer Ruhe von einigen Stunden noch in der Nacht aufgebrochen und weitermarschiert werden. Der klare Sternenhimmel und der viel beller als bei uns scheinende Mond erleichtern den Nachtmarsch."

Ende September umspannten die deutschen Truppen die Omaheke von Epukiro Aufkellungder über Owinaua-Naua bis zum Omuramba-u-Omatako. Weit vorgeschoben hielten Truppen Ende Offizierpatrouillen die Fühlung am Feinde. Im einzelnen standen: September.

die Abteilung Deimling bei Epufiro, Kalffontein und Sturmfeld,

die Abteilung Bendebred bei Rlein-Dfahandja und Ombafaha,

bie Abteilung Eftorff-Bolfmann bei Ofatawbafa,

bie Abteilung Mühlenfels bei Otjinene etwa 10 km fubweftlich Epata.

Die Abteilung Fiedler war unter Belassung einer Besatzung in Waterberg auf bem Marsche nach dem Omuramba-u-Omatako, um diesen gegen etwa nach Norden ausbrechende Hereros zu sperren. Sie hatte in der Nacht vom 18. zum 19. September am fleinen Baterberg mehrere Bererowerften überfallen, bie fich in biefem fcwer zugänglichen Belande wieber zusammengefunden hatten, ihnen einen Berluft von 20 Toten beigebracht und mehrere hundert Stud Bieh erbeutet.

In Gobabis befand fich die 7. Kompagnie 2. Felbregiments und in Rietfontein ber Leutnant Comgel mit einem Buge. Rleinere Boftierungen bielten bie Bafferftellen in ber Linie Randume-Oparafane sowie in ber Linie Otowindombo-Otofondusu befett. General v. Trotha mit feinem Stabe, an beffen Spite an Stelle bes erfrantten Oberftleutnants Chales be Beaulieu Major Quabe getreten war, hatte Dfatambafa erreicht und ftand mit allen Abteilungen in beliographischer Berbindung.

Die Nachrichten über ben Jeind ergaben, daß ftarte Bereroabteilungen mit viel Bieb fich am Eputiro bei Otiimanangombe-Banas fowie am Gifeb in ber Gegend von Epata und nordöftlich bavon angesammelt hatten. Der Gegner hatte fich also, ebe er fich entichließen tonnte, bas Durftgebiet ber Omabete gu betreten, an beren Rande noch einmal gefett. Satte er noch einen fleinen Reft von Widerstandstraft in fich, fo ftand zu hoffen, bag es nun endlich gelingen wurde, ihn jum Rampfe zu ftellen. General v. Trotha beschloß, mit den Abteilungen Eftorff= Boltmann und Mühlenfels ben am Gifeb ftebenben Zeind unverzüglich anzugreifen und ihn, falls er nicht ftandhielt, in bas Sandfeld zu werfen, wo Durft und Entbehrung feine Bernichtung vollenden mußten. Gin Borftof bes Oberften Deimling in bas Sanbfelb öftlich Epufiro ericbien nach bem Urteil aller Renner Diefer Wegend faum burchführbar, ba er burch bie 85 km lange, mit ftarferen Abteilungen faft unüberwindbare Durftftrede Ralffontein-Dtjimanangombe vom Feinde getrennt war.

Nachbem die Abteilungen Eftorff-Boltmann und Mühlenfels am Abend bes 27. Gep-

General über Epata por.

v. Trotha ftost tember bei Otjinene vereinigt worden waren, traten alle brei Abteilungen unter Führung bes Generals v. Trotha in ber Frühe bes 28. ben Bormarich auf Epata an. Diefes 28. September, wurde frei vom Feinde gefunden und durch eine Kompagnie ber Abteilung Mublenfels fowie zwei Maschinengewehre bejett. Bei bem weiteren Bormarich Gifeb abwarts marichierte die Abteilung Eftorff-Bolfmann auf ben Soben bes rechten Ufers, bie Abteilung Mühlenfels auf bem weftlichen Ufer. Das gange umliegende Gelanbe ließ fich von hier aus in weitem Umfreise völlig übersehen. Um 815 morgens traf bei ber Abteilung Cftorff bie Melbung ein, bag weiter norboftlich im Rivier bie Bafferftelle Djombo-Bindimbe von hereros befett fei. Gine gur Aufflärung vorgeschidte Batrouille erhielt bafelbft Feuer. Nunmehr entwidelte fich die gange Abteilung Eftorff jum Angriff auf die Bafferftelle, eine biefe beherrichende Bobe wurde von ber Artillerie besetst. Bereits nach furgem Gesecht flob indeffen ber Gegner, ohne nennenswerten Biberftand geleiftet zu haben. "Es macht ben Einbrud," ichreibt General v. Trotha in feinem Bericht, "bag bie Rraft bes Reindes völlig zusammengebrochen ift." Die hereros verloren in bem furgen Gefecht 50 Mann an Toten und Gefangenen und bußten etwa 1000 Stud Bieh ein, bas ftart abgetrieben war und einen völlig verdursteten Eindruck machte. Wie sehr die Hereros schon damals unter Wassermangel litten, bewies der Anblick der Wasserstellen. Hier fanden sich oft mehrere hundert Wasserlöcher nebeneinander, an denen sie stellenweise bis zu 40 m Tiefe gegraben hatten, ohne Wasser zu sinden. "An diesen lagen," schreibt Major v. Estorsf, "Hunderte versendeter Rinder und Schase umher. Der Anblick war schauberhaft, aber der Gestank noch viel mehr."

Die Gefangenen sagten aus, daß die Mehrzahl der Hererofapitäne und das gessamte Bolk des Krieges müde seien. Sie wüßten jetzt nicht mehr, wohin sie gehen und was sie machen sollten, jede Leitung habe aufgehört, da die meisten Kapitäne, darunter auch Samuel, bereits weiter öftlich in das Sandseld geslüchtet seien. Menschen und Bieh litten fürchterlich unter dem Durst.

Auch der Anblid der feindlichen Rückzugsstraße zeigte die völlige innere Auflösung der Hereros und den Beginn des über sie hereinbrechenden Berhängnisses. Kranke und hilflose Männer, Weiber und Kinder, die vor Erschöpfung zusammengebrochen waren, lagen, vor Durst schmachtend, in Massen hingekauert seitwärts im Busch, willenlos und halb blöde ihr Schicksal erwartend. Es waren erschütternde Eindrücke, die sich dem Bersolger auf seinem Marsche boten!

Auf die am Nachmittage bes 28. September eintreffende Melbung, bag etwa 20 km weiter norboftlich Gifeb abwarts noch ftartere feindliche Rrafte ftunden, entschloß fich General v. Trotha, um auch biefen Feind weiter in bas Sanbfeld zu werfen, fofort am nächsten Tage borthin vorzustoßen. Um 100 nachts wurde angetreten und um 700 fruh eine bas gange umliegende Gelande weit beherrichende Anbobe erreicht, von ber aus man in weiter Ferne am Horizont gewaltige Staubwolfen bes baftig nach Norden und Nordosten flüchtenden Jeindes bemerfte. Gine gut berittene Abteilung unter Sauptmann v. Dergen eilte, fo ichnell fie fonnte, binter ibm ber, boch gelang es ihr nicht, ihn einzuholen. Es war flar: ber Feind ftellte fich nicht mehr, er war tief in bas wafferlose Sanbfeld geworfen und ging einem fürchterlichen Schicffal entgegen. Gine weitere Berfolgung ber Bereros in bas Sanbfeld war unmöglich, wollte man nicht bie beutschen Truppen ber Befahr ausseten, einem ahnlichen Schick= fal zu verfallen, wie es jest ben Bereros brobte. Da die Abteilungen feit bem frühen Morgen ohne jedes Baffer waren, und feindwärts weit und breit feines mehr zu finden war, befahl General v. Trotha am Nachmittage den Rückmarsch nach Diombo-Bindimbe. Roch einmal, und diesmal bei glubender Site, mußte die Truppe ben vom Geftant ungähliger Rabaver verpefteten Beg gurudlegen.

Inzwischen war die Abteilung Deimling nicht untätig geblieben. Das leidensichaftliche Streben ihres Führers, trot ber unüberwindbar erscheinenden hindernisse boch an den Feind zu kommen, ruhte nicht eher, bis er das "Unmögliche möglich" gemacht hatte.

Die Rolonne Deimling erreicht Otjimanangombe.

Durch einen von den hereros entlaufenen Buschmann hatte Oberft Deimling 30. September,

erfahren, daß in der Gegend von Ganas und Otjimanangombe zahlreiche, gut bewaffnete Hereros säßen, die die Absicht hätten, zunächst dort zu verbleiben, zumal die Wasserstellen sehr ergiebig seien. Zur Feststellung, ob diese Angaben auf Wahrheit beruhten, ließ Oberst Deimling am 23. September eine sechs Mann starte Patronille unter Oberleutnant v. Diezelsky und Leutnant v. Maries von Kalksontein über die 85 km lange Durststrecke auf Otjimanangombe vorgehen. Diese Abteilung mußte sedoch nach überwindung von 60 km umkehren, da die halbverdursteten Pserde zussammenzubrechen drohten. Wenige Tage darauf wurde eine zweite Abteilung unter denselben Offizieren unter Mitgabe von Wasserwagen entsandt. Diesmal glückte es, das Marschziel zu erreichen. Bei Otjimanangombe wurde in der Tat die Anwesensheit starker seindlicher Kräfte sesstellt.





Wassertransport im Sandfeld.

Nunmehr beschloß Oberst Deimling, trot der gesahrvollen Durststrecke, mit der 1., 3. und 6. Kompagnie 2. Feldregiments und der 7. Batterie auf Otjimanangombe vorzugehen, um den Feind hier anzugreisen. Epukiro und Sturmfeld sowie die Wasserstellen Kalksonkein, Kanduwe, Okowarumende, Okatjekuri und Eware blieben besetzt.

Die bei Ombakaha stehende Abteilung Hendebreck erhielt Befehl, den Borstoß der Abteilung Deimling durch Borgehen am Ganas-Omuramba abwärts zu unterstützen. Dies kam indessen nicht zur Aussührung, da die Patrouillen der Abteilung Hendebreck östlich Ombakaha kein Basser fanden und die Basserstelle Klein-Okahandja aussegetrocknet war.

Am 30. September trat Oberft Deimling von Kalkfontein den Bormarich über bie 85 km lange Durftstrede an. Das Unternehmen war um fo schwieriger, als

die Kompagnien infolge ber gewaltigen Anftrengungen ber letten Bochen fast alle Bferbe eingebüßt batten und bie meiften Mannichaften gu Jug marichieren mußten. Aus allen brei Kompagnien hatte nur eine 50 Bferbe ftarte berittene Abteilung aufgestellt werben fonnen. Auch ber Pferbebeftand ber Artillerie war geschwächt, fo daß die Beschütze burch Ochsengespanne fortgebracht werben mußten. Besondere Magnahmen waren erforderlich, um den unberittenen Mannichaften die Überwindung ber im tiefen Sanbe bes Alugbettes gurudgulegenben Durftftrede gu ermöglichen. Bu biefem Zwede wurden zwei Wafferstationen auf 45 und 70 km öftlich Kaltfontein eingerichtet, wohin bas Baffer auf Ochfenwagen, die mit improvifierten Baffergefäßen, wie Blechtiften, Offizierfoffern ufm. beladen waren, porausgefahren wurde. Die mitgenommene Berpflegung batte aufs äußerfte beidrankt werben muffen, ba bei bem Mangel an Baffer ber Troß mit bem gablreichen Zugvieh ein Semmnis war.

Die Unberittenen legten in ber Racht vom 30. September gum 1. Oftober 45 km, in ber barauffolgenden Racht 25 km, in ber Nacht jum 3. Oftober bie letten 15 km gurud. Die berittene Abteilung unter Oberleutnant v. Diegelety war erft am 1. Oftober von Ralffontein abgerudt und legte bie gange Strede ohne Baffer in etwas über 30 Stunden gurud. Bon ber Batterie wurden zwei mit Maultieren bespannte Munitionswagen ber Abteilung Diezelsty angeschloffen, die mit Ochfen bespannten Geschütze und Fahrzeuge brachen am 1. Oftober 2º morgens auf und brauchten unter Führung ber Leutnants Frbr. v. Galoffftein und Frbr. v. Blotho nur 50 Stunden gur Überwindung ber Durftftrede. Dieje Marichleiftungen find um fo bemerfenswerter, als bie Berpflegung in ben letten Bochen febr burftig gemefen und die Jugbefleidung ber unberittenen Mannichaften febr beruntergefommen war.

Der Zeind hatte jedoch furg vor bem Gintreffen der Abteilung Dijimanangombe Borftoge ber und Ganas geräumt und war in großer Sast nach Often abgezogen. Gin Teil Deimling von feines Biehs ftand noch an ben verlaffenen Bafferftellen. Es war dies ein neuer Offimanan: Beweis dafür, in wie hohem Mage feine Wiberftandstraft gebrochen war.

gombe aus. Ottober.

Die weitere Auftlärung ergab, daß fowohl ben Banas-Omuramba aufwärts als auch Epufiro abwärts noch ftartere hererobanden fagen. Die Omuramba aufwärts entfandte 40 Mann ftarte Batrouille Diegelsty hatte am 5. Oftober abends bei Ombu-Jamorombora Lagerfeuer festgeftellt, Die Bereros bort überfallen, eine große Ungahl mit aufgepflanztem Seitengewehr erftochen und ben fliebenben Feind mit Schnellfeuer verfolgt. Die Batrouille hatte feine Berlufte, Die bes Feindes konnten in ber Nacht nicht festgestellt werben. Die Beute betrug 500 Stud Grofvieh und 50 Stud Rleinvieb.

Die Epufiro abwärts vorgegangene Batrouille unter Oberleutnant Rirften und Leutnant v. Breberlow mar etwa 45 km öftlich Ganas auf große Bererowerften gestoßen und, nachdem fie ftarfes Zeuer erhalten hatte, wieder umgefehrt. Der Beind murbe auf mehrere hundert Bewaffnete geschätt. Che Oberft Deimling aber mit dem Detachement die Berfolgung dorthin fortsetze, wollte er eine aussührlichere Meldung über den Feind haben, um danach seine Maßnahmen zu treffen. Mit den wenigen Pferden, die noch im Besitz von Offizieren und Ürzten waren, wurde daher eine Patrouille unter Oberleutnant v. Kummer mit den Unterofsizieren Rieß und Opitz vorgesandt, um die Fühlung mit dem Feinde wieder aufzunehmen. Unter Berlust von drei Pferden gelang dies auch mit Morgengrauen des 8. Ottober. Es wurden eine große Zahl von Feuerstellen und verschiedene Biehtraale sestgestellt, die sich mehrere Kilometer lang im Eputiro-Tale hinzogen. Unterofsizier Opitz erbot sich freiwillig, die Meldung an Oberst Deimling nach dem über 50 km entsernten Otzimanangombe zurückzubringen. Um ihm den Kückweg zur Patrouille zu ermöglichen, wollte Obersleutnant v. Kummer unter den Kadaver des letztgesallenen Pferdes einen Zettel legen mit der Angabe des Ortes, wo sich die Patrouille besände. Es gelang dem Unterofsizier auch, seinen Auftrag auszusühren, und begleitet von dem Bethanier Gottsried, mit Wasser und Proviant in der Nacht wieder zur Patrouille zu stoßen.

Oberft Deimling beschloß nun, unverzüglich die Berfolgung der am Omuramba und im Sputiroflußbette gemeldeten seindlichen Kräfte aufzunehmen, und zwar sollte Major Meister mit der 3. und 6. Kompagnie und zwei Geschützen Sputiro abwärts, Hauptmann v. Humbracht mit der 1. Kompagnie und den beiden anderen Geschützen Omuramba auswärts vorstoßen. Die Abteilung Heydebreck wurde durch eine Berschindungspatrouisse hiervon in Kenntnis gesetzt und angewiesen, Omuramba abwärts der Abteilung Humbracht entgegenzumarschieren und dem hier gemeldeten Feinde den Rückzug abzuschneiden. Die Wasserstellen Otzimanangombe und Ganas blieben besetzt.

Die Abteilung Meister, die am 8. Oktober, begleitet von Oberst Deimling, von Otjimanangombe ausbrach, tras am 9. Oktober 530 morgens in der Nähe der gemeldeten seindlichen Hererowersten ein und entwickelte sich, als der am Feinde gebliebene Oberleutnant v. Kummer meldete, daß der Feind die Wasserstelle noch besetzt halte, zum Angriss gegen diese. Es gelang, den Feind zum Kampse zu stellen. Zahlreiche mit Gewehren bewassente Hereros besetzten eine weiter östlich gelegene Höhe und nahmen das Feuergesecht auf. Allein kaum hatten die beiden Geschütze das Feuer eröffnet und einige gut sitzende Schrapnells in die seindlichen Reihen gesandt, da räumte der Feind auch schon seine Stellung und wich nach Osten aus. Er hatte beim Mückzuge noch erhebliche Berluste, da er diese Bewegung im wirksamen Schrapnells und Insanterieseuer, das dis auf weite Entsernungen unterhalten wurde, ausssühren mußte. Der Mangel an Berittenen machte eine weitere Bersolgung des Gegners unmöglich. Nur die Patrouille v. Kummer solgte noch dis in die sinkende Nacht und stellte durch den Bethanier aus den Spuren sest, daß die zu Tetjos Stamm gehörigen Hereros nichts wie drei Pserde gerettet hatten.

Man konnte indes mit dem Erfolge zufrieden sein. Es war gelungen, den Feind wieder jum Rampfe zu ftellen und ihn auch hier tief in bas Sandfeld hineingu-

werfen. Man hatte Gebiete betreten, Die noch nie ber Rug eines Beigen berührt hatte, die völlig unerforicht waren und wo die Ramen auf den Karten fehlten. Aber die beutschen Reiter zeigten fich erfinderisch in treffender Namengebung. Die letten Wafferftellen nannten fie in launischem Frobfinn, ben fie trot ber unfagbaren Unftrengungen nie verloren, je nachdem wenig ober fein Baffer vorgefunden ober lange Grabarbeit erforderlich gewesen war, in Nachahmung ber Bererosprache: Owiwenig, Owivergeblich, Dwisparlich, Dwifleißig. Das Gefechtsfeld, auf bem die Hereros ben letten geichloffenen Wiberftand geleiftet hatten, erhielt ben Ramen: "Drlogsende".\*)

Oberft Deimling trat mit der Abteilung am 10. Oftober unter Mitnahme von gablreichem erbeuteten Bieb ben Rudmarich nach Otiimanangombe an, wo Tags barauf auch die Omuramba aufwärts gegangene Abteilung humbracht eintraf. Sie war auf feinerlei Wiberftand geftogen; überall, wo fie fich gezeigt hatte, war ber Reind haftig auseinandergestoben. Die Fortsetung bes Marides war unmöglich gewesen, weil die wenigen Bafferlöcher ftatt mit Baffer mit halbverwestem Bieh angefüllt waren.

Die Abteilung Sepbebred hatte ben Leutnant Stecher mit einer Batrouille gur Sauptmann Aufflärung in die Gegend nordöftlich Ombafaha vorgeschoben und durch fie festgestellt, v. Senbebred daß fich in einer Entfernung von etwa 50 km noch einige größere hererowerften werften nordbefänden. hauptmann v. hendebred griff biefe am 13. Oftober mit zwei Bugen öftlich Ombaber 5. Rompagnie und zwei Mafdinenkanonen an. Der Feind ließ einen Teil feines Biehs im Stich und bewies auch hier durch eilige Flucht, daß er jede Widerftandsfraft verloren batte. Oberft Deimling trat nach Bereinigung feiner Abteilung noch am 11. Oftober ben Rudmarich von Otjimanangombe nach Epufiro an. Es gelang, auch dieses Mal die gefahrvolle Durftstrede zu überwinden.

In Otjimanangombe wurde als Befatung die 1. Kompagnie und 7. Batterie gu= Sauptmann rudgelaffen. Der Führer biefer Abteilung, Sauptmann Rlein, erhielt am 20. Oftober Rlein unterburch eine von Leutnant Frhr. v. Egloffftein geführte Batrouille, \*\*) bie in ber großen Streif-Richtung auf Rietfontein vorgegangen war, Die Melbung, bag fich bei Orlogsende, jug von Otjiber Stätte des letten Gefechts der Abteilung Deimling, etwa 45 km Epufiro ab= manangombe wärts, wieder mehrere Hererobanden gesammelt hätten. Er beschloß, den Feind un- aufRietsontein. verzüglich von neuem anzugreifen, und brach mit einer Abteilung von 30 berittenen 27./31. Ott. und 25 unberittenen Mannichaften sowie brei Geschützen am 26. Ottober, 430 morgens, von Otjimanangombe nach Orlogsende auf.

Um 27. Oftober gegen 330 morgens erreichte die Abteilung ibr Marichaiel und fand bafelbft die Bafferstelle noch vom Zeinde befett. Sauptmann Rlein ichritt unverjuglich mit ben berittenen Mannichaften jum Angriff, und bie Artillerie eröffnete bas

13. Oftober.

<sup>\*)</sup> Orlog=Rrieg.

<sup>\*\*)</sup> Bei diefer Batrouille mar jum erften Male ein Teil ber Mannichaften auf erbeuteten Reitochjen beritten gemacht worben.

Feuer. Doch schon nach kurzer Zeit ergriff der Feind die Flucht und stob nach allen Seiten auseinander. Hauptmann Klein nahm sosort die Berfolgung des Epukiro abwärts entflohenen Feindes auf dis zu einer etwa 7 km ostwärts gelegenen Wasserkelle, die von den Eingeborenen Oz-Ombu genannt wurde. Hier wurden einige Weiber aufgegriffen, die dem Tetjostamm angehörten und aussagten, Tetjo selbst und der größte Teil seines Stammes seien bereits verdurstet. An und bei den Wasserlöchern lagen viele Hunderte Stück toten Biehes, und es war nicht möglich, den Pferden und Eseln der Abteilung genügend Wasser zu geben. Hauptmann Klein beschloß daher, die Bersfolgung des in der Richtung auf Rietsontein ausgewichenen Gegners nur mit 25 berittenen Mannschaften unter Leutnant Wagner, den Geschützen und einem Munitionswagen unter Oberleutnant Nadrowski sortzusetzen und die Berbindung mit der Besatzung von Rietsontein auszunehmen, während er den Rest der Abteilung nach Orlogssende und Otsimanangombe zurücksandte.

Die von Hauptmann Klein selbst geführte Berfolgungsabteilung trat am 27. Oktober 4<sup>30</sup> nachmittags den Weitermarsch in östlicher Richtung an. Längs des Weges wurden noch viele verdurstete Hereros und überall viel verendetes, in Berwesung übergegangenes Bieh vorgesunden, wodurch die Luft ringsum auf das entsetzlichste verpestet war. Am 28. Oktober, gegen 8<sup>00</sup> morgens, hatte die Abteilung eine weitere Strecke von 50 km zurückgelegt. Wasser war nirgends zu sinden gewesen, die nächste Wasserstelle Rieksontein war immer noch in weiter Ferne und der von den Mannschaften mitgesührte Borrat war ausgebraucht. Ein weiterer Bormarsch schien unmöglich, doch die rastlose Energie des Führers ließ ihn die Bersolgung nicht eher ausgeben, dis nicht das Äußerste versucht war. Er beschloß, mit den vier frischesten Keitern, die sich freiwillig meldeten und auf den besten Pferden beritten gemacht wurden, allein weiter zu reiten. Der Kest der Abteilung unter Oberleutnant Nadrowski sollte nach Masgabe der Kräfte von Mann und Pferd folgen.

Auf seinem Weiterritt konnte Hauptmann Klein nirgends Wasser sinden, die Hitze war unerträglich. Nach weiteren 15 km brachen zwei Pferde zusammen, und die beiden Reiter mußten wieder zur Abteilung Nadrowski zurückgeschickt werden. Nunmehr setzte Hauptmann Klein allein, nur von zwei Reitern begleitet, die Berfolgung ins Sandseld hinein fort. Der Abteilung Nadrowski hatte er durch die beiden Reiter den Besehl überbringen lassen, falls er dis 400 nachmittags nicht zurückgekehrt sei, den Rückmarsch nach Orlogsende anzutreten.

Die den Epufiro abwärts führenden Spuren verringerten sich, schließlich zeigten sich nur noch wenige Fußspuren, gesallenes Bieh wurde überhaupt nicht mehr aufgesunden. Nach weiteren 30 km erreichte Hauptmann Klein eine Stelle, an der der Epufiro eine scharfe Biegung nach Süden macht. Unweit dieser befand sich auf der linken Flußseite eine Anhöhe, die nach Osten und Süden weithin einen unbeschränkten Fernblick bot. Hauptmann Klein erstieg die Anhöhe und suchte mit dem Glase die

gange Begend ringsum ab, ohne auch nur noch bie Spur eines lebenben Befens gu entbeden. Tot und obe breitete fich bas Sanbfelb vor feinen Augen aus und rebete in feiner gewaltigen Unenblichfeit, feiner erhabenen Stille und ftarren Ginformigfeit eine ergreifende Sprache zu ben Bergen ber fpabenben Reiter:

Das Strafgericht hatte feinen Lauf genommen.

Eine weitere Berfolgung war jett zwedlos, ber Jeind war teils tot, teils völlig geriprengt und aufgelöft. "Der Buftand ber Bferbe und meiner Begleiter", ichreibt Sauptmann Rlein turg und fachlich in feinem Bericht über die für alle Zeiten bentwürdige Leiftung, "machte ein Beiterreiten unmöglich".

Gegen 100 nachmittags traten bie brei einsamen Reiter ben Rudweg an und erreichten noch por bem Abend bie Abteilung unter Oberleutnant Nabrowsfi. Der Ruftand, in bem biefe fich befand, gab ju ernfter Beforgnis Anlag. Gie war noch 10 km vorgerudt, batte bann aber, vollfommen ericopft, an ben hoben felfigen Rändern bes Blugbetts Schut por ber Gluthite gesucht, Die Tiere weibeten auf einem fleinen, nicht abgebrannten Grasftude. Die Mannichaften bedten fich mit ben Woplachs ju, um fich beffer gegen die Sonnenftrahlen ju ichuten. Die Bferbe ftanden traftlos mit gesenkten Ropfen ba, die Maultiere brullten por Durft, bas Baffer mar langft gu Ende.

Begen Abend, als es fühler geworben war, wurde ber Rudmarich fortgefett, Sauptmann boch die Geschütze waren nicht mehr von der Stelle zu bringen. Hauptmann Rlein Rlein fehrtum. mußte fich baher entschließen, ben Munitionswagen zurudzulaffen und beffen Bespannung 100 mittags. ben Weichüten vorzulegen. Der fteben gelaffene Munitionswagen murbe im Frubjahr 1905, als bas Sanbfeld gur Regenzeit wieder betretbar mar, von einer Streifpatrouille nabe ber Ginmundung bes Groote Laagbe in bemfelben Buftand, in bem er verlaffen worben war, wieber porgefunden, ein Beweis, bag biefe Begend von Bereros nicht mehr betreten worden war.

Trot bes Borfpannes fam bie Artillerie in bem tiefen Sanbe nur mubfam von ber Stelle, und nach einiger Beit verweigerten bie bem Berburften naben Tiere ben Dienst ganglich. Die Gefchute mußten fteben bleiben, mahrend bie Brogen gum Transport maridunjähiger Mannichaften verwendet wurden. Gobald ber Boben fefter wurde, ging es flotter vorwarts und mit zunehmender Abfühlung hob fich auch bie Stimmung ber Leute. Der unvergleichlich gute Beift ließ fie allen hunger und Durft und alle Mübigfeit vergeffen, mehr als ein frohliches Goldatenlied ichallte burch bie mondhelle Racht in die menichenleere Bufte binaus. Aber am Morgen bes 29. nahm die Sige wieder ichnell zu, fo bag um 6 30 vormittags auch zwei Brogen fteben gelaffen werben mußten, ba bie vorgespannten Tiere gusammenbrachen. Die lette Brobe blieb 10 km por Da-Ombu gurud. Sauptmann Rlein mar für feine Berfon nach Da-Ombu vorausgeeilt, um Silfe für feine völlig erschöpften, in gefahrvoller Lage befindlichen Leute zu holen. Er traf bafelbft am 29. Oftober gegen 900 morgens

ein, und es wurden unverzüglich Borkehrungen getroffen, um den marschunfähigen und kranken Leuten Hilfe zu bringen und die Geschütze und Proten einzuholen. Im Laufe des 29. und 30. Oktober wurde die Berfolgungsabteilung in Oz-Ombu gesammelt und am 30. von einem Teil der Leute, am 31. der Weitermarsch nach Otsimanangombe angetreten, woselbst die Abteilung am 31. Oktober und 1. November eintraf.

Dem eblen Betteifer der am 29. Oktober selbst eben von dem fürchterlichen Zuge zurückgekommenen Mannschaften ist es zu danken, daß alle zurückgebliebenen Leute gerettet wurden. Mehr als einer ging am Tage seiner Ankunft an der Basserstelle noch 10 bis 20 km mit Bassergefäßen zurück, um den Kameraden Hilse zu bringen.

Leutnant Frhr. v. Egloffstein mit zwei Unteroffizieren und elf Mann hielt noch bis zum 9. November die durch Tierleichen verseuchten Wasserlöcher von Oz-Ombu und Orlogsende besetzt. Sergeant Hirschmann, Gefreiter Krug und zwei Mann der 7. Batterie legten in den Nächten zum 2. und 3. November nochmals 80 km zu Fuß zuruck, um die beiden stehengebliebenen Geschütze zu holen, was auch gelang.

Hauptmann Klein hatte mit den beiden Reitern, die bis zuletzt treu bei ihm ausgeharrt hatten, bei sengender Hitze und färglichster Berpflegung in 40 Stunden 160 km zurückgelegt und sich nach der seinem Bericht beiliegenden Stizze Rietsontein auf etwa 15 km genähert. Wehrere Leute waren unterwegs schwer ertrankt, andere holten sich den Keim zu schweren Typhusanfällen bei dem Ausharren an den verpesteten Basserstellen. 25 Pferde und 21 Esel waren verendet. Hauptmann Klein selber erlag den übermäßigen Anstrengungen dieses Bersolgungszuges; er starb wenige Wochen darauf in Spukiro am Typhus. Ein gleich trauriges Schicksal tras eine ganze Anzahl seiner Reiter.

Der fühne Berfolgungszug des Hauptmanns Klein dis zur äußersten Grenze menschlicher Leistungsfähigkeit setzte allem, was deutsche Soldaten disher im Kampse gegen die Hereros gelitten und geleistet hatten, die Krone auf; wohl niemals ist im Kriege unter gleich schwierigen Berhältnissen ein Feind mit solch rücksichten Jähigfeit bis zum letzten Hauch von Roß und Reiter, im buchstäblichsten Sinne dieses Wortes, versolgt worden, und wohl selten hat eine Truppe eine größere Hingabe an den Tag gelegt. Die Treue, mit der diese wenigen deutschen Reiter in jener verlassenen afrikanischen Wüste ungesehen und unbeachtet ihre Pslicht dis zum äußersten, ja dis zum Tode taten, hat in ihrer schlichten Art etwas ties Ergreisendes an sich. Die schweren Opfer und die surchtbaren Anstrengungen und Entbehrungen waren aber nicht umsonst gewesen, das Ziel war erreicht worden.

"... Alle Zusammenstöße mit dem Feinde seit dem Gesecht am Waterberg," so konnte General v. Trotha nach der Heimat melden, "haben gezeigt, daß den Hereros jede Willenskraft, jede Einheit der Führung und der letzte Rest von Widerstandsfähigkeit abhanden gekommen ist. Diese halb verhungerten und verdursteten Banden, die ich noch bei Dsombo-Bindimbe im Sandfelde traf und mit denen Oberst Deimling öftlich Ganas zu tun hatte; sind die letzten Trümmer einer Nation, die aufgehört hat, auf eine Rettung und Wiederherstellung zu hoffen."

Die Berfolgung der Hereros, insbesondere der Borftoß der Abteilungen Deimling und Klein in das Sandfeld, war ein Bagnis gewesen, das von der Kühnheit der deutschen Führung, ihrer Tatkraft und verantwortungsfreudigen Selbsttätigkeit ein beredtes Zeugnis ablegte und bessen Gelingen nur durch gründlichste, dis ins kleinste vorher durchdachte Borbereitung und eine ebenso kraftvolle Durchführung ermögslicht wurde. Diese kühne Unternehmung zeigt die rücksichtslose Energie der deutschen

Würdigung ber beutschen Berfolgung.





Cyphuslazarett.

Führung bei der Berfolgung des geschlagenen Feindes in glänzendem Lichte. Keine Mühen, teine Entbehrungen wurden gescheut, um dem Feinde den letzten Rest seiner Widerstandstraft zu rauben; wie ein halb zu Tode gehetztes Wild war er von Wassersstelle zu Wasserstelle gescheucht, die er schließlich, willenlos, ein Opfer der Natur seines eigenen Landes wurde. Die wasserlose Omaheke sollte vollenden, was die deutschen Wassers begonnen hatten: die Bernichtung des Hererovolkes.

Fast übermenschlich waren die Anstrengungen und Entbehrungen gewesen, die diese raftlose Verfolgung, bei der die Truppen ihr Lettes hatten hergeben müssen, ausserlegt hatte, zumal die Mannschaften zum größten Teil nicht mehr beritten waren, groß waren auch die Opser, die nicht die Wassen des Feindes, wohl aber der mit erneuter Heftigkeit ausbrechende Typhus forderte. Der Bewunderung und Anersennung für die große Tatkrast der Führung sowie die unvergleichliche hingabe, Ausdauer

und Opferwilligfeit ber Truppen gab ber Chef bes Generalftabs ber Armee, Generaloberft Graf v. Schlieffen, Ausbruck, indem er bem Beneral v. Trotha telegraphierte: "Dier ift alles voll Bewunderung für bie außerorbentlich energische und erfolgreiche Berfolgung unter fo ichwierigen Berhältniffen."

Un ber Spite einer folden Truppe vermochte bie beutiche Gubrung felbit ber ichwierigften Aufgaben und aller faft unüberwindlich icheinenben Sinberniffe Berr gu werben!

Wo Führer und Truppe durch ein fo ftarfes wechselseitiges Bertrauen verbunden waren, ba fonnte freilich Außergewöhnliches geleiftet werben!

## 17. Die Absperrung der Omabete und das Ende der Bereros.

Un das Oberfommando trat nunmehr die Frage beran, wie mit ben boch noch etwa im Sanbfeld fitenben, ben über die englische Grenze entfommenen ober im Lande geriftreuten Bereros verfahren werden follte. Diefe Frage war burch ben inzwischen ausgebrochenen hottentottenaufftand brennend geworben. Bon mehr als einer Seite wurde der Gedante angeregt, die Refte bes Bolfes durch Berhandlungen zur Unterwerfung zu veranlaffen.

General v. Trotha glaubte indeffen ben Zeitpuntt biergu noch nicht gefommen. Er wies in einem Bericht an ben Chef bes Generalftabes ber Armee barauf bin, daß Berhandlungen mit ben Bereros icon beswegen unmöglich feien, weil die Rapitane fämtlich entweder tot oder landflüchtig oder burch ihre Untaten mahrend bes Aufftandes ju ichwer bloggeftellt feien, als daß die beutiche Regierung fich mit ihnen einlaffen fonnte. Außerbem hielt er bie Annahme einer mehr ober minber freiwilligen Unterwerfung, die die Möglichkeit eines Bieberaufbaus ber alten Stammesorganisation geboten hatte, für ben größten politischen Wehler, ber fich über furz ober lang wieber blutig rachen wurde. Er fab in ber gangen Aufftandsbewegung im beutichen Schutzgebiet bas erfte Anzeichen eines Raffenkampfes, mit bem alle am afrikanischen Kolonials befit beteiligten europäischen Machte zu rechnen batten. Bei biefer Sachlage mußte jebe nachgiebigfeit auf beuticher Seite bem Bebanten, bag Afrifa feinen ichwargen Bewohnern allein gebore, - ber fogenannten athiopischen Bewegung - neue Unhänger zuführen.

Der Kampf mußte also weitergeführt werben, solange überhaupt die Möglich= feit eines Wiederauflebens ber Widerstandsfraft ber Bereros vorhanden war.

Die Dmahete wird gegen Westen und gesperrt.

Da indes größere Unternehmungen beutscher Truppen im Sandfelde zu dieser trodenen Jahreszeit völlig ausgeschloffen waren, beschloß General v. Trotha, bas Subweften ab: gange Gebiet ber Omahete im Beften und Gudweften abgufperren; ichon Anfang Oftober batte er bie Unordnungen gu ihrer Abichliegung vom Eputiroflug bis gum Omuramba=u=Omatato getroffen.

Der etwa 250 km lange Absperrungsgürtel reichte von Otjimanangombe am Epufiro über Spata—Otjosondjou—Osondema bis Otjituo am Omuramba-u-Omatako; in diesem Gürtel waren fast alle Wasserstellen besetzt.

Im einzelnen fperrten:

- 1. die Abteilung Humbracht I. Bataillon 2. Feldregiments, 7. Batterie, zwei Maschinenkanonen und ein Maschinengewehr alle Wasserstellen am Epukirofluß von Otjimanangombe bis Kanduwe unter Besetzung von Sturmsfeld und Ombakaha und mit Postierungen bei Okowarumende, Okatjekuri und Eware;
- 2. die Abteilung Eftorff 1. Feldregiment I. Stab 1. und 4., II. Stab 5. und 7., vier Majchinengewehre, 3. und 4. Batterie alle Bafferstellen in der Gegend Ombu-Atogo—Owinaua-Naua—Otjinene—Epata;
- 3. die Abteilung Mühlenfels 1. Felbregiment Stab, III., Maschinensgewehr-Abteilung Dürr, 6. Batterie die Wasserstellen von Okowindombo bis Okosondusu und Otjosondjou;
- 4. die Abteilung Fiedler besetzte mit der 8. Kompagnie 1. Feldregiments und der Halbbatterie Winterseld die Gegend von Ofaundja (am Omuramba-u-Omatofo), mit der 6. Kompagnie und 2. Batterie Waterberg und Otjosongombe und mit der Marine-Infanteriekompagnie Graf Brockdorff Otawi und Naidaus unter Säuberung des ganzen Bezirks von versprengten Hererobanden;
- 5. die Abteilung Bolkmann, bestehend aus der 3. Kompagnie 1. Feldregiments, zwei Maschinengewehren, der Halbbatterie Madai und der Besatung von Grootsontein, besetzte Osondema, Otjituo, Grootsontein (Nord) und Namutoni.

Der Oberbefehl über sämtliche Absperrungstruppen wurde dem Major v. Mühlensfels übertragen. General v. Trotha selbst begab sich mit seinem Stabe nach Windhuk, um demnächst den Oberbesehl im Süden zu übernehmen, wo den deutschen Truppen durch den überraschenden Ausbruch des Hottentottenaufstandes eine neue, schwere Aufsgabe erwachsen war. Ebendorthin wurden alle im Norden entbehrlichen Truppen unter Oberst Deimling in Marsch gesetzt.

Die das Sandfeld absperrenden Abteilungen unternahmen mit Patrouillen unausgesetzt kleinere Streifzüge in die Omaheke und stöberten hierbei vereinzelte, sich der Absperrungslinie nähernde Banden auf; sie stellten immer von neuem sest, daß sich größere Massen Hereros in erreichbarer Entsernung von den deutschen Truppen nicht mehr befanden. Ehe ein einheitliches Borgehen größerer Abteilungen in das Sandseld möglich wurde, mußte die Regenzeit abgewartet werden, da erst nach deren Eintritt Wasser und Weide daselbst zu sinden waren. Hierdurch wurde ein mehrmonatlicher Stillstand in den Operationen notwendig.

Majorv. Dlüb= in bie Gegend firo por. 1905.

Erft Anfang Februar 1905, nachbem die Regenzeit beendet war, fonnten neue lenfels ftost Unternehmungen eingeleitet werben. Auf bie Nachricht, daß die Säuptlinge Wilhelm füböftlich Epu Maharero und Traugott mit einigen hundert Gewehren in die Gegend füböftlich Eputiro gezogen feien, brach Major v. Mühlenfels unverzüglich zu beren Berfolgung Februar/Marz mit ber Abteilung Eftorff babin auf. Er erreichte am 2. Februar 1905 nachmittags Die Bafferftelle 40 km füdöftlich Raltfontein, wo ber Begner gemeldet mar.

> Wilhelm und Traugott mit dem größten Teil ihrer Leute vermochten fich noch rechtzeitig burch bie Alucht ber Entwaffnung zu entziehen, und nur Racharias Beraug von Otjofasu mit feinen Stammesangeborigen ergab fich bem Major v. Mublenfels. Doch gelang es einer Berfolgungsabteilung unter Mitwirfung bes in Das ftebenben Boftens ben abziehenden Feind am 4. Februar noch einmal zu ftellen und ihm einen Berluft von 62 Mann beigubringen.

> Die Abteilung des Majors v. Eftorff blieb gunächft bei ber Bafferftelle, wo Bilbelm und Traugott am 2. Februar angetroffen worben waren, während Major v. ber Benbe mit bem II. Bataillon nach Ofatjeru maricbierte. In ben erften Margtagen nahm Major v. Mühlenfels bie Berfolgung ber beiben hererobauptlinge wieber auf. Er verwandte hierzu außer ben Abteilungen ber Majore v. Eftorff und v. ber Bepbe auch noch eine in Gobabis stehende Abteilung unter Sauptmann v. Sornhardt (amei Rompagnien und zwei Mafdinengewehre). Die Abteilungen ftiegen bis gur englischen Grenze bei Dabis, Koritas und nördlich vor; hererobanden wurden aber nirgends mehr angetroffen, nur verlaffene Werften zeugten von ber eiligen Flucht bes Gegners. - Auch eine bis Rietfontein ausgedehnte Erfundung bes Sauptmanns b. Sornhardt verlief ergebnislos.

Dberleutnant bas Sandfeld von Dijim: nördlicher Richtung. 1905.

Bon Otjimbinde aus waren gleichzeitig Oberleutnant Graf v. Schweinit und Grafv.Schwei Leutnant Meinardus mit fechs Reitern in das Sandfeld vorgedrungen. Die Patrouille nis durchquert hatte ben Auftrag, den Otjosondjou-Omuramba abwarts zu erfunden und eine Berbindung von diesem Rivier nach bem Omuramba-u-Omatato aufgusuchen. 70 km binde aus in norböftlich Otjosondjon wurde ein Bererolager überfallen, wobei 17 Bereros gefangen und gahlreiche Gewehre erbeutet wurden. Nach Rudfenbung ber Gefangenen fette Ober-Ende Februar leutnant Graf Schweinit ben Marich den Otjosondjou-Omuramba abwärts fort. Die gablreichen längs ber Bormarichftrage liegenden Gerippe von Menichen und Tieren zeigten ben Weg, den im Huguft des Jahres vorher die vom Waterberg fliebenben hereros genommen hatten. Nachdem bie Batrouille über 170 km gurudgelegt hatte, ohne Spuren von lebenden hereros zu finden, bog fie am 24. Februar in ber Richtung gum Omuramba-u-Omatato ab; auf diefem Marich fehlte es faft vollftanbig an Baffer, und es mußte eine Durftftrede von 116 km überwunden werben, ohne bag es möglich war, auf Wagen Baffer mitzuführen. Die Rudficht auf ben Ruftand ber Bferbe gebot, nachts und faft nur Schritt gu reiten. Die Batrouille

gebrauchte baber fast brei Tage jur Übermindung biefer Durftftrede, mobel bie Bferbe tein Baffer erhalten tonnten und nur von frifchbetautem Gras lebten.

Um zweiten Tage ging auch bas in Trintgefäßen mitgeführte Baffer fur bie Mannichaften aus, und am britten fuchten bie halb verdurfteten Leute fich ebenfo wie bie Bferbe an bem an ben Grashalmen befindlichen Tau etwas zu erquiden. Erft am dritten Tage, ben 26. abends, ftieß man auf eine verlaffene Berft, in beren Rabe fich etwas ichlammiges "Blenwaffer" befand.

Die Uberwindung diefer Durftftrede gehört zu ben glangenbften Leiftungen ber beutiden Erfundungsabteilungen, die wiederum bewies, bag bie deutiden Reiteroffiziere vor feinem Bagnis gurudichredten und bag es für fie fein unüberwindliches Sindernis gab. Gin Bordringen vom Otjofondjou-Omuramba jum Omuramba-u-Omatato war bisher noch niemals weder von Beigen noch von Eingeborenen versucht und ftets für menichenunmöglich gehalten worben. Die Leiftung ber Batrouille Graf Schweinig ift beshalb eine Tat, auf die die beutschen Reiter ftolg fein tonnen.

40 km öftlich Otjituo wurde noch eine ftarfere Bererobande von 100 bis 150 Röpfen aufgespurt, die aber eiligft nach Often flüchtete und nicht mehr eingeholt werden fonnte.

Spaterhin im Mai und Juni gelang es bem Sauptmann Rembe, ebenfalls von Sauptmann Dtjimbinde aus mit einer Abteilung von funf Offigieren, einem Sanitatsoffigier, Rembe bringt 106 Unteroffigieren und Mannichaften und einem Gefcut unter großen Unftrengungen Eiseb abwarts bis zur Mündung des Otjosondjou-Omuramba und am Ganas-Omu- Ganas vor. ramba bis Banas vorzudringen. Um Gifeb und in ber Wegend norboftlich Ombafaba wurden Hereros nur in gang geringer Angahl aufgefunden und unter Berluften Bon Banas aus nochmals bis gur englischen Grenze vorstreifende Batrouillen trafen bier nirgends mehr Bereros an.

Alle diese Streifzüge und Erfundungen, die jum Teil mit übermenschlichen Unftrengungen verbunden waren und von der Truppe weit größere Opfer forderten als felbft ber Rampf, ftellten feft, daß in ber Omabete und fublich des Eputiro bis gur englischen Brenze feine ober nur gang ichwache Bererobanden fich befanden.

Unter diefen Umftanden war es angezeigt, die Absperrung ber Omahete aufau- Die Abspergeben und zu Stationsbesatungen überzugeben. Es bielten befett:

Dutjo bie 6. Rompagnie unter Sauptmann Frhrn. v. Bangenheim, Waterberg die 8. Kompagnie unter Sauptmann Frbrn. v. Weld, ben Begirt Grootfontein die 3. und 10. Rompagnie nebft ber 5. Batterie und zwei Maschinengewehren unter Sauptmann v. Derten,

Dtjimbinde die 11. Kompagnie und 6. Batterie unter Sauptmann Wilhelmi, Eputiro die 9. Rompagnie und 1/2 4. Batterie unter Sauptmann v. Rliging, Gobabis die 1. und 4. Rompagnie, 1/2 4. Batterie und zwei Dafdinen= fanonen unter Major v. ber Benbe,

rung wird auf: gegeben. Ubergang gur Stations:

befagung.

von Difim=

binde nach

Mai/Suni

1905.

Rowas, 95 km füboftlich Bindhut, die 7. Rompagnie unter Sauptmann Brentano.

Otjihangwe (an ben Onjati-Bergen) die 5. Rompagnie - famtliche Rompagnien bom 1. Felbregiment. -

Das, Rietfontein, Otjosondu, Owifoforero, Otjosasu, Groß-Barmen, Otjimbingue und Omaruru fowie bie Gifenbahn waren burch Etappentruppen gefichert. Das Marine-Expeditionsforps hatte, nachdem fein Erfat burch Ctappentruppen bewirft war, im Laufe bes Mary bie Beimreife von Swafopmund aus angetreten. Alle übrigen bisber jur Absperrung verwendeten Truppen wurden nach bem Guben in Marich gefett.

Das Raufaus funbet. März/Mai 1905.

Die Bermutung, daß eine Angahl von Bereros in dem mafferreichen Raufaufeld\*) feld wird er eine Buflucht gefunden batte, veranlagte den Major v. Mühlenfels, langs des Omuramba-u-Omatato und Apato auf Dobe und Neinei aufflären zu laffen. 3m Marg brach Oberleutnant Gräff mit einer ichwächeren Abteilung von Otjituo aus auf und erreichte über Rarafowija bas Raufaufelb. Gublich Buru gelang es ihm, eine ftarte Bererowerft ju überfallen und bem Beinde erhebliche Berlufte beigubringen. Sonft mar nirgends etwas vom Jeinde gu finden. Sauptmann v. Derten, ber bem Oberleutnant Graff im April mit Berftarfungen von Grootfontein gefolgt war, traf bis gur englischen Grenze nur noch verlaffene Berften an. Das burchftreifte Raufaufelb erwies fich als ein fruchtbares Bebiet mit gablreichen Bafferftellen und fehr guter Beibe.

> "Unfer Weg führte uns öftlich Rarafowifa", fo melbete Oberleutnant Graff. "burd prachtvollen Sochwald. Bei Amangagei tamen wir in einen fich langs ber Bad bingiebenden febr fruchtbaren Dafenftreifen, ber fich bei einer Durchichnittsbreite von 3 km bis jum Magoro-Blev erftredte und eine berrliche Barflanbicaft barftellte. Ein Blen mit reichlichem Baffer reiht fich ans andere, und überall findet fich prächtige Beibe, bestanden mit iconen Balmen. Belebt ift die Landicaft burch gablreiches und feltenes Wild".

> Alle Erfundungen, fowohl in ber Omabete wie im Raufaufeld, hatten übereinftimmend festgeftellt, daß nirgends mehr größere hererobanden vorhanden waren. Die Maffe bes Bolfes mußte mithin bei ber Flucht burch bie Omabete gugrunde gegangen fein. Auf englisches Gebiet find im gangen wenig über 1000 entfommen. Unter Kontrolle befanden fich bort nur 1275 farbige Mindtlinge, unter ihnen einige ber überlebenden Führer, wie Samuel Maharero, ber am Ngamifee in Britisch-Betschuanaland Buflucht gefunden hatte. Bang gering ift die Bahl ber gu ben Owambos entfommenen Hereros, und ben Anschluß an die Hottentotten im Namalande hatten nur Banden von einigen hundert Bereros gefunden.

Kleineren Trupps war es allerdings gelungen, ba, wo bichter Buich fie bem Auge

<sup>\*) 3</sup>m Nordoften bes Schutgebiets, nicht mit bem Raotofeld im Rordweften ju verwechseln.

bes Berfolgers entgog, fich burch bie beutiche Absperrungelinie binburchguschleichen. Sie batten fich ihren alten Bohnfigen wieder zugewandt und lebten von Biehbiebftablen und Überfällen auf einzelne Transporte, Biehpoften und Beliographenstationen, wodurch im gangen Lande eine große Unficherheit bervorgerufen murbe. Trot fortgesetter Streifguge ber Stationsbesatungen und Etappentruppen bauerten biefe Biebbiebftable und Überfälle fort.

3m September 1905 murben baber famtliche Besatungstruppen bes Sererolandes Der Rorden unter Leitung des Oberitleutnants v. Mublenfels zu einer gufammenhangenben Unternehmung aufgeboten. Bei biefer planmäßigen Streife fielen etwa 260 Bereros, 40 Berften nochmals abwurden aufgehoben, 810 Gefangene gemacht, bavon zwei Drittel Frauen und Rinber. 86 Bewehre und einige hundert Stud Rleinvieh murben erbeutet. Diese Unternehmung nahm ben noch im Lande befindlichen Räuberbanden bie Luft zu weiterem Widerstande. Sie waren friegsmube und ein Aufruf gur Übergabe feitens bes an Stelle bes abberufenen Oberften Leutwein gum Gouverneur ernannten bisberigen Generalkonfuls in Rapftadt, v. Lindequift, fand jest bei ihnen williges Behor. Er ficherte ihnen gu, bag innerhalb ber nächften brei Wochen nirgenbs auf fie geschoffen werben follte, wofern fie bereit maren, fich freiwillig um die ihnen befannten Miffionare in Omburo und Otijihaenena gu fammeln. Bablreiche Bereros leifteten biefem Rufe Folge, fo daß fich am 1. Mai 1906 einschließlich ber Kriegsgefangenen 14 769 Bereros, bavon 4137 Männer, unter ber Aufficht ber beutiden Behörben befanden. Die friegerifche Tätigfeit ber bentichen Truppen im Bererolande hatte bamit ihr Enbe gefunden. Tropbem waren ftartere Stationsbesatungen noch langere Beit bindurch erforberlich, um in ftets wiederholten Streifgugen fleine Bererobanden aufgubeben, die Bilbung größerer im Reime zu erftiden und allmählich völlige Rube und Sicherheit im Lande herzustellen.

bes Schuk= gebiets wird gefucht. September 1905.

Bie groß die Berlufte ber Hereros durch Gefecht und Krankheit waren, und Die Berlufte wie viele in der Omahete umgefommen find, läßt fich nicht annähernd genau angeben, ber hereros. jumal bei ihrer Gewohnheit, ihre Toten, wenn irgend möglich, mitzunehmen ober noch hererovoltes. während des Gefechts zu vergraben, nur immer eine fehr geringe Anzahl Gefallener von ben Deutschen nach ben Rämpfen auf bem Gefechtsfelbe aufgefunden wurden. Tatfächlich find die Gefechtsverlufte der Bereros fehr viel höher gewesen, als man angenommen hatte. Wie mehrere auf britisches Webiet entfommene Bereros bier verficherten, hatten fie in ben meiften Gefechten "unendlich" viele Berlufte an Toten und bor allem an Berwundeten gehabt; beispielsweise sei jogar bas Gefecht von Dwifoforero, wo man beutscherseits zweiselte, ob ben Bereros überhaupt ernftere Berlufte beigebracht worben feien, außerorbentlich verluftreich für fie gewesen; bier feien fehr viele Grofleute gefallen. Gehr große Berlufte an Meniden und Bieh habe ihnen am Baterberg eine verheerende Rrantheit beigebracht. Bei weitem die gablreichften Opfer an Menichen und Bieh habe aber ber Durchmarich burch bas Sanbfelb geforbert; gange Reihen

von toten Menschen müßten im Innern bes Sanbselbes längs ber gewählten Pad liegen. Das wenige Vieh, das sie noch besaßen, war hierbei völlig zugrunde gegangen. Samuel selbst verfügte nur noch über einen Reitochsen.

Daß ben Hereros ihr Mückzug durch die Omahete in der Tat zum Verhängnis geworden war, hatten die Erkundungen der deutschen Aufklärungsabteilungen inzwischen bereits festgestellt. Über das erschütternde Schickfal, das die Wasse des Volkes hier gesunden hatte, enthalten die Berichte der deutschen Patrouillenoffiziere geradezu schaurige Einzelheiten.

So berichtete der Oberleutnant Braf Schweinit:

"Bon Ondowu ab bezeichnete eine im Omuramba ausgetretene Fußpad, neben welcher Menschenschäbel und Gerippe und Tausende gefallenen Viehes, besonders Groß- vieh, lagen, den Weg, den anscheinend die nach Nordosten entwichenen Hereros genommen haben.

"Die mit eiserner Strenge monatelang durchgeführte Absperrung des Sandseldes", heißt es in dem Berichte eines anderen Mitkämpsers,\*) "vollendete das Werk der Vernichtung. Die Kriegsberichte des Generals v. Trotha aus jener Zeit enthielten keine Aussehn erregenden Meldungen. Das Drama spielte sich auf der dunklen Bühne des Sandseldes ab. Aber als die Regenzeit kam, als sich die Bühne allmählich erhellte und unsere Patrouissen dis zur Grenze des Betschuanalandes vorstießen, da enthüllte sich ihrem Auge das grauenhafte Bild verdursteter Heereszüge.

Das Röcheln ber Sterbenden und das Wutgeschrei des Wahnsinnes . . . . sie verhallten in der erhabenen Stille der Unendlichkeit!" — — — — — —

Das Strafgericht hatte sein Ende gefunden. Die Hereros hatten aufgehört, ein selbständiger Bolksstamm zu sein.

\*) Bereits veröffentlicht im "Tag" Rr. 569 vom 15. November 1905.



## Unlage 1.

## Kriegsgliederung der Anfang April 1904 zu den Operationen gegen die Bereros verfügbaren Truppen.

### Oberfommando.

Dberft Leutwein, Gouverneur bes Schutgebiets.

Generalftab: Sauptmann Salzer, Sauptmann Bager.

Abjutant: Oberleutnant v. Boffe (traf erft am 12. 4. ein, vertreten burch Leutnant

Frhrn. v. Buttlar).

Leiter bes Sanitatsmefens: Marine-Oberftabsargt Dr. Megte (blieb in Otahanbja).

Führer ber 1. Staffel: Leutnant b. Q. Boigts. . 2. : Marine-Bahlmeifter Brange.

## A. Sanptabteilung.

Dberft Leutwein (fiebe oben). Major v. Eftorff.

Mbjutant: Leutnant Frhr. Treusch v. Buttlar:Branbenfels.

4. Feldtompagnie.

Dberleutnant Epp. Dberleutnant v. Eftorff. Leutnant v. Wurmb. Leutnant b. R. Frhr. v. Erffa. 2. Feldtompagnie.

Sauptmann Frante. Oberleutnant Ritter. Leutnant Muther. Leutnant Leutwein.

1. Felbkompagnie.

Oberleutnant Graf Stillfrieb

und Rattonis.

Oberleutnant Reif. Leutnant v. Rofenberg. Leutnant Grünewald.

2. Rompagnie bes Marine. Infanterie:Bataillons. hauptmann Schering. Dberleutnant Pafchen (vom 10. 4. ab bei ber 4. Kelbtomp.). Leutnant Bohm. Leutnant 3. S. Rümann.

6. Felbtompagnic. Hauptmann v. Bagensti. Dberleutnant v. Rleift. Leutnant v. Bojanowstn. Leutnant v. Frankenberg und Profclit. 5. Feldtompagnie.

Saupimann Buber. hauptmann b. R. Frhr.

v. Wangenheim.

Dberleutnant v. Letow. Leutnant Editein.

Majdinengewehr=Abteilung. Leutnant Graf v. Saurma-Beltid. Leutnant Runkel. Leutnant 3. S. Schmibt.

11. 11. 11. 11.

Der Felbzug gegen bie Bereros.

Felbartillerie:Abteilung.

Sauptmann v. Sepbebred.

Abjutant: Oberleutnant z. S. Connemann. Ordonnanzoffizier: Oberleutnant z. S. Boffiblo.

3. Felbbatterie (C. 96).

Oberleutnant Bauszus. Leutnant Findeis. Leutnant v. Dobichüt.

中中中中

2. Felb: (Gebirgs:)

Batterie.

Leutnant Frhr. v. Sirfcberg.

Leutnant Trainer.

шшшш

1. Felbbatterie (5,7 cm).

Hauptmann v. Dergen. Leutnant b. R. Dauben. Leutnant Wagner.

中中中中

Eingeborene Silfstruppen.

Baftarbs.

Witbois.

Dberleutnant Böttlin.

Leutnant Müller v. Berned. Leutnant hermann.



Sanitatspersonal.

Stabsarzt Dr. Dempwolff.

Oberargt Dr. Rufter.

Oberargt Dr. Maag.

Oberarzt Dr. Trommsborff.

Evangelifder Beiftlicher:

Ratholifcher Beiftlicher: Brafett Rachtmey.

## B. Oftabteilung.

Major v. Glafenapp.

Abjutant: Oberleutnant Frhr. v. Dobened.

Bugeteilt: Sauptmann a. D. Fromm (am 4. 4. eingetroffen).

4. Kompagnie bes Marine= Infanterie=Bataillons.

Hauptmann Lieber. Leulnant Huguenin.

Leutnant Stecher.

1. Kompagnie bes Marines Infanteries Bataillons. Hauptmann Fifchel.

Leutnant hilbebrandt. Leutnant b. R. Nörr.

Щ

Schuttruppenkompagnie. Dberleutnant Graf v. Brod.

borff.

Leutnant Stübel.

Berittene Abteilung. Oberleutnant v. Bintler. Oberleutnant a. D. Beder. Artillerieabteilung. Oberleutnant z. S. Mansholt. Leutnant d. R. Gelshorn. Leutnant z. S. Chrhardt.

Sanitatsperfonal.

Marine-Stabsarzt Dr. Wiemann. Marine-Affiftengarzt Dr. Jangen.

## Grlänterung.

1. Die Ramen ber Kompagnies ufw. Führer find gesperrt gebrudt.

2. Der Führer ber 1. Kompagnie mußte infolge eines Unglucksfalls gegen Ende bes Gesechts bei Onganjira das Kommands an Oberleutnant Reiß abgeben, der es bis zu seinem Tode (am 13. 4.) behielt.

3. Außerdem befanden fich:

im Norden: Oberleutnant Bolfmann mit Teilen ber 4. Feldfompagnie und Mannichaften bes Beurlaubtenftandes,

im Often: Oberleutnant Streitwolf, Leutnant Cymael mit Teilen ber alten Schuttruppe und bes Transports Binkler sowie mit Mannschaften bes Beurlaubtenftanbes,

im Siden: die 3. Feldfompagnie (Hauptmann v. Koppy, Oberleutnant Graf v. Ragened, Leutnant Baron v. Stempel),

im Stappendienft: 3. Kompagnie bes Marine = Infanterie = Bataillons (Hauptmann Haring, Leutnant Gräff) in Omaruru, Dutjo, Okahandja und anderen Orten, Sijenbahndetachement (Hauptmann Witt, Leiter bes Sijenbahnwefens),

Teile bes Landungstorps S. M. S. "Sabicht",

außerbem Mannichaften bes Beurlaubtenftanbes und folgende Offiziere:

in Smafopmund: Oberleutnant v. Bulom,

Dberleutnant Marfchner, Oberleutnant Frhr. v. Fritsch,

Dberleutnant Fromm,

Leutnant Lange (Gifenbahnbetachement),

in Karibib:

Oberleutnant b. 2. Ruhn,

Leutnant Buttner (Gifenbahnbetachement),

in Omaruru:

Leuinant z. D. Sauber,

in Dutjo:

Oberleutnant b. 2. Rolfs, Sauptmann v. Fiedler,

in Ofahandja:

Oberleutnant a. D. Ziegler,

Leutnant Schwengberg (Gifenbahnbetachement),

in Windhuf:

Oberleutnant Techow, Abjutant bes Gouvernements,

Oberleutnant b. R. Röhler.

# igliedernug der Eruppen in Sudweftafrika mubrend der Operationen gegen den Balerberg und mubrend der Berfolgung der gererog.

Unlage Bataillonsaryt: Stabsaryt Dr. Dempwolff Solm& Bilben Lt. Grünewald. Obit. v. Barfe. Spim. Graf zu 1. Romp. Lt. Seebed. Lt. Runtel. Kommandant des Hauptquartiers: Dberleutnant v. Trotha. I. Bataillon. 2. Romp. Et. v. Maffow. Dberärzte: Dr. Berner, Lt. Hermann. Oblt. Ritter. Dr. Maaß. Mbjutant: Lt. Muther. Funkentelegraphenabteilung: Oberseutnant Haering. Mff. Arzie: Barthels, Röppen. Major v. Eftorff. Oberkriegsgerichtsrat: Kriegsgerichtsrat Bolley. Reibnis. Oblt. v. Billow 3. Romp. Droonnanzoffizier: Lt. v. Salzmann bis 10. 8., vom 11. 8. ab 2t. v. Wecch. 2t. Schonert. Relbsignalabteilung: Leutnant Rüchorth. Lt. Frhr. d. Felbintenbant: Intendanturrat Nachtigall. Rorpsargt: Dberftabsargt Dr. Schian. Bug eteilt: Dberarzt Dr. Fifcher. 2t. b.R. b.Mold. 4. Romp. Chef bes Generalstabs: Dberftleutnant Chales be Beaulieu. Spin. Cpp. Stabgveterinar: Moll. Bataillonsaryt: 3. B. Dberaryt Dr. Singe, 5. Romp. Oblt. b. Lefow. Spim. Brentano. Hptm. b.R. Frfr. Hptm. Ruber. Lt. v. Mogner 2t. b. Meten. Abteilung v. Binkler (im Often), Kommandeur: Oberftleumant Mueller. II. Bataillon. A. Berittene Infanterie. Mbjutant: Oblt. v. Kriegsheim. Kommandeur: Generalleutnant v. Trotha. Oberarzt: Dr. v. Hafelberg. 1. Relbregiment. Mojutant: Dott. Bifcoff. Dblt. v. Winfler, Obit. Mansfeld. v. Bangenhetm. Dbit. Streitwolf, noweth berg 11. Profcilly Rajor v. der Heybe. 6. Komp. Dbit. v. Riefft. Lindenfels. 2t. b. Franten= haufen. Lt. v. Boja-Lt. Eymaël, It. Stilbel Mff. Argt: Dener. 2t. v. Bethade. 7. Romp. Oblt. etetn. Lt. Frhr. v. Abjutantur: Hauptmann v. Lettow-Borbed, Oberleutnant v. Bosse. hauptmann Salzer, Beld. Schluckerber 3m Beften. Hopim. Wilhelmi. Hopim. v.Aliging. Hopim. Fribr. v. (Wichard). Et. Plengte. Et. der Ref. v. der Et. Kaufmann. 8. Romp. Generalftab: Major Quabe, Bataillonsarzt: Stabsarzt Dr. Eggel. fried (Feltg). Et v. Stillpnagel 2t. Erharbt. 2t. D. Ref Lt. Lind. Stppe. 9. Komp. Abjutant: Lt. Moschner. Oblt. Raufch. Major v. Mithlenfels. III. Bataillon. Dblt. Graf Still. 10. Romp. et. v. Beech. 2t. Ströbel. L. Schütte. Dbit. Strecchus. 2t. Graf Armim. 11. Romp. Spim. Banffer. Oblt. Fromm. et. Leviow.

Dbit. Graf v. Brochorff,

St. Gräff.

## 2. Felbregiment.

Kommanbeur: Oberst Deinling. Abjutant: Oblt. Horn. Ordonnangossigier: Oblt. v. Kunmer. Zugeteilt: Hauptmann v. Fiebler.

Robenhaufen. Lt. Reitgenftein. Bataillonsargt: Stabsargt Dr. Brodelmann. Dblt. Beigen: 1. Romp. Spin. Rlein. merftein-Bes. 2t. v. Gogfer. Lt. Frhr. v. hame Lt. Magner. Lt. Frhr. v. Fürstenberg. e e e Abjutant: Lt. v. Brederlow. Sptin. Manger. Lt. von Amelu. I. Bataillon. Major v. Mahlen: Jurgaß. 2. Romp. Oblt. Frhr. v. Lt. v. Damm. Lt. Rlinger. Mff. Arzt: Schaaf. harbt. Kptin. v. Horn: 3. Komp. Lt. Holkheuer. Lt. v. Marked. Et. Hermens. 2t. Baliber. 2t. Gr. v. harben: Splin. Richard. Obli. Cramer. Dbit. Abrens. 4. Romp. Lt. v. Rleift. 2t. Donner. Bufammengefeste Marine: Bataillongaryt: Ctabsaryt Dr. Otto. Infanterie: Rompagnie. Krempelhuber. Lt. Frhr. Seutter v. Löhen. Oblt. v. Beeften. 2t. Schmandner. II. Bataillon. Spint. Edler v. Lt. Schimmer. 5. Komp. Lt. Klewiß. Whitant: 21. Riebich. Mff. Mrgt: Blumers Major Reifter. Humbracht. Hopfm. Frhr. v. 6. Romp. Dbit. Rirften. Lt. Zeltsch. Lt. Geister. Lt. Engler. L. Maller. Spim. Breuster. Lt. v. Heydebred. St. Gieffelmann. Vorläufig in Lt. v. Diegelöky. Smatopmund Dblt. Grüner. 7. Romp. Bataillonsarzt: 3. B. Oberarzt Dr. Hillebrecht. 21. Effnert. Dbit. Gr. Stofc. Lt.v.Rheinbaben. III. Bataillon. Hptm. Wehle. 8. Romp. Lt. Schmidt. Mbjutant: Et. Clausniger. Lt. Eid. In Guben. Major v. Lengerke. C/73 u. Geb. Gefc. Aff. Arzt: Berzer Ragened. thal (j.8 Battr.). Ebler v. Rofen: Kotm. v. Roppy. Stempel. rengto Oblt. Ritter u. 9. Romp. 2t. D. M. Me Oblt. Gr. v. Lt. Baron

.|. .|. .|. .|. .|. .|. .|. 3m Norden.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ₹ |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | • |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | • |
| , de la constante de la consta |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ₹ |
| . •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | • |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۰ |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | • |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۰ |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ī |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | • |
| æ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 |
| =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | = |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۰ |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٠ |
| - 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | , |
| Mittal Jose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _ |
| ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| $\sim$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | _ |
| _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |

|                | <b>u</b> i                                                                                                                                       | 1. Batterie.               |                                       | herg. (f. Funkentelegr.<br>berg. (f. Funkentelegr.<br>Ableil.)<br>ed. Lt. v. Winterfeld.<br>nann. Lt. Lehmann. | ÷<br>÷<br>÷                                                                               | Abteilung 1.<br>1.a:Jelfschieber                                                               | <u>·</u> |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| I. Abteilung.  | rtinned.<br>Lt. Wagner.<br>labsazzt Dr. Pole<br>1 Gofen.                                                                                         | 2. (Gebirg&:)<br>Batterie. | Hoten, v. Heyde:<br>bred.             | 21. Fryt. v. Pirlys<br>berg.<br>Lt. Trainer.<br>Lt. v. Billerbed.<br>Lt. 3. S. Kilmann.                        | =<br>=<br>=<br>=                                                                          | Maschinengewehr:Abteilung 1.<br>2t. Gr. v. Saurma-Zeltsch.<br>2t. z. S. Schmidt.               | <u></u>  |
| I. At 6 t      | Major Ofterhaus.<br>Adjutant: Lt. v. Brilnned.<br>Ordonnanzosschijer: Lt. Wagner.<br>Abteilungsarzt: Stabsarzt Dr. Polef.<br>Ast. Or. von Gosen. | 3. Batterie.               | Oblt. Baudzus.<br>Lt. v. Dobjáüş.     | L. d. Lumpling.<br>Lt Fürntohr.<br>Lt. d. R. Bieber.                                                           | ÷<br>÷<br>÷                                                                               |                                                                                                |          |
|                |                                                                                                                                                  | 4. Batterie.               | Oblt. v. Müller.<br>Et. Böhner.       | er. Hulger.<br>Lt. Dunns                                                                                       | ф ф ф ф                                                                                   | ttion bes Marines<br>nstorps.<br>Wossiblo.                                                     | <u>.</u> |
|                | ÷                                                                                                                                                | 5. Batterie.               | Hoptm. Stahl.<br>Obli. v. Salz        | mann.<br>(j. Stab 1. Fede:<br>Pegt.)<br>Lt. Frhr. v. Watter.<br>Lt. Zwicke.                                    | gwei Gelgüge im<br>Rorden.<br>C. Maschinengewehr-Abteilungen.                             | Maschinengewehrsektion des Marines<br>Expeditionskorps.<br>Oblt. 3. S. Wossdo.                 | <u>:</u> |
| II. Abteilung. | Major Frhr. v. Reihenstein.<br>Wintant: Obst. Lauteschläger.<br>Abseilungsarzt: Stabsarzt Dr. Liesegang.<br>Oberarzt Zimmer.                     | 6. Batterie.               | Hptin. Rembe.<br>Lt. v. Bötticher     | zt. D. Audpluet.                                                                                               | न म म म म<br>: 9./हे. अ. 2.                                                               |                                                                                                |          |
| II. 916t       | Major Frhr. v. Reihenstein.<br>Adjutant: Obst. Lauteschstig<br>Abteisungsaryt: Stabsaryt<br>Oberaryt Z                                           | 7. Batterie.               | Hotm. Remmert.<br>Oblt. v.Preffentin. | Doll. Raderowser.<br>Lt. Frfir. v. u. zu<br>Egloffftein.<br>Lt. Edler Herr u.<br>Frfi. v. Plotho.              | je je ip ip ip ip ip ip ip ip im Giben.<br>18. Wurde im Juli 1904 versest zur 9./F. R. 2. | Maschinengewehr: Abteilung 2.<br>Hauptmann Dürr.<br>21. Lorf.<br>21. Müller.<br>22. Degentold. |          |
|                |                                                                                                                                                  | 8. Batterie.               | hptm. Kirchner.<br>Oblt. Schönberg.   | Dolt. Batter u.<br>Eder v. Rofen:<br>thal. *)<br>Oblt. Schulze.                                                | if if if if                                                                               | Mafhinen<br>Ha<br>Ha<br>Ha<br>Ha<br>Ha<br>Ha<br>Ha<br>Ha<br>Ha<br>Ha<br>Ha<br>Ha<br>Ha         | <u>:</u> |

# D. Radrichtenvertehretruppen.

Funkentelegraphen:Abteilung. Führer: Oblt. Häring. Oblt. v. Kleift. Oblt. Stuhlmann (f. 1. Batt.).

Lt. Horn.

Felbfignal: Abteilung. Führer: Lt. Rückorth. Lt. Auer v. Herrenkirchen.

Lt. v. Affeburg:Reindorf. Lt. v. Hoffmann. Lt. v. Plehwe.

Lt. Fürbringer.

E. Eingeborenen:Abteilungen.

Obst. Böttlin. Baftarbs.

Lt. der Res. v. Trotha. Bethanier.

2t. Muller v. Berned. Witbois.

F. Trains.

Belbbaderei:Rolonne.

Feldlazarettbirettor: Oberstabsarzt Plagge. Felblazarett 1-9.

G. 3m Ctappengebiet.

Ctappenkominandeur: Major v. Redern. Generalstab: Major Lequis. Abjutant: Oblt. Stard.

Feldintendantur: Intendanturaffeffor v. Lagiewsti. Leiter bes Elfenbahnmefens: Spim. Bitt.

Stabsveterinar: Imerfen.

| 22                                                                                                                        | Der Feldzug gegen bie Bererod.                                                                                                                                                                             | ં હું <del>ક</del>                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| on s forps.<br>arantâne,<br>efr zur<br>nu" 1905.)                                                                         |                                                                                                                                                                                                            | pferdedepot. Colt. Gr. v. Königsmard. Lt. v. Kleift. Aff. Arzt Saberath. Beffeidungs: und Ausrüftungs: bepot. Sphm. Meydam. Colt. Friedrichs.                                                   |
| ement. MaxinesExpeditionsforps. (Soweit nicht in Duarantäne, vgl. II. Beiheft zur vgl. MaxinesKundschau" 1905.) ;;        | ifung.<br>kelberg.                                                                                                                                                                                         | iftalten.<br>Beuglt. Lindt.<br>Feuerwerfelts. Donnevert, Engel.<br>Proviantant.                                                                                                                 |
| Zugeteilte Truppen.<br>Eisenbahndetachement.<br>21. Lange.<br>21. Buttner.<br>21. Schwengberg.<br>21. d. Res. Schwenberg. | Rolonnenabteilung.<br>Angior Roediet.<br>Rittm. v. Fritsche.<br>Rittm. Helm.<br>Rittm. Helm.<br>Beh. Wryddel.<br>21. Holh.<br>21. Holh.<br>21. Holh.<br>21. Fritschen.<br>21. Fritschen.<br>21. Fritschen. | Etappen anstalten.<br>Sechs Ctappentommandanturen.<br>Vier Bahnhostommandanturen.<br>Feuerw                                                                                                     |
| Mannjchaften bes Beurlaubten:<br>standes.                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | Sanitātseinrichtungen.<br>Zvei Kriegslazarette.<br>Schs Euppenlazarette<br>Zvei Krantensamuelstellen.<br>Sieben Feldazarette (siehe oben).<br>Ein Genefungsheim.<br>Drei Lazarettrefervedepols. |

## H. Erfattruppen.

(In ber Formierung bzw. im Antransport befindlich.)

1. Erfagtompagnie. Sptm. Grube. 2. Erfattompagnie. Spin. v. Arüger. 3. Erfagtompagnie.

2t. Trenk. Lt. Chales de Beaulicu. Obst. v. Livonius. Lt. v. der Marrviß Oblt. Erdmann. Lt. v. Miten.

Obst. Wild. 2t. Hobi.

Lt. Řobbach. Lt. v. Wihlaff. Lt. Frhr. v. Walhahn.

Lt. v. Ufedom. Lt. v. Betersdorff-Campen. Ot. Krahmer: Möllenberg. Oblt. v. Baehr.

L Raabe.

**-**[]

1. Erfagbatterie.

Hptm. v. Kleift. Oblit. Haad. 2t. Beinberger. Lt. v. Gitfa.

Lt. Oberbed. 2t. Weinberger. ` <del>-</del> - -

## J. Felbtelegraphenabteilung.

(Auf ber Austeife.)

Oblt. Gundel. Oblt. Malbrandt. Spim. Böthte.

Lt. Eufe. Lt. Lutter.

Lt. Rath. Lt. Reuftab.

Erläuterung: 1. \_\_\_ Außerhalb bes Berbanbes verwendete Truppenteile.

| · |  |   |  |
|---|--|---|--|
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  | · |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |

## Treckplan von Okahandja nach Otjosondu.

| 1. Tag. { | 1. Tred.<br>2. : | Bormittags bis über Swafop. (über Mittag Ochsen tranten in Ofahandja.)<br>3 St. weiter. (Kein Baffer.)                                                                                                                                                 |
|-----------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ,         |                  | 3 St. weiter. (Rein Baffer.)                                                                                                                                                                                                                           |
| 2. Tag. { | 4. :             | 3 St. weiter bis Otjosasu. 1/4 St. nordöftlich gute Beibe. Baffer für Ochsen bei Kirche im Swakop. (Bei Rückmarsch Weibe und Halteplat 1/2 St. westlich Otjosasu.)                                                                                     |
|           | 5. *             | Bon Otjojasu bis Ofatumba 21/2 St. Waffer für Ochsen im Swatop. Okatumba einzelnes haus (Mijsionshaus).                                                                                                                                                |
| 3. Tag. { | 6. #             | Deatumba einzelnes Haus (Missionshaus).<br>Bon Okatumba 3 St. weiter über Owiumbo hinaus. (In Owiumbo wenig<br>Wasser und gar keine Weide.)                                                                                                            |
| 4. Zag.   | 7. =             | 31/2 St. weiter bis Otjikuoko. Wasser für Ochsen im Swakop. Bester<br>Beide: und Halteplatz für Transporte nach Otjos<br>sondu auf öftlichem User, für Transporte nach<br>Owikokorero auf westlichem User des Swakop.                                  |
|           | 8. =             | Bon Dtjifuoto 3 St. bis über Dtaharui.                                                                                                                                                                                                                 |
|           | 9. :             | 31/2 St. weiter bis Otjifuara. (Rein Baffer.)                                                                                                                                                                                                          |
| 5. Tag. { | 10. =            | Bon Otjikuara bis Onjatu 3 St. (Waffer für Ochsen 3/4 St. füblich, für Pferbe direkt im Rivier.)                                                                                                                                                       |
| 6. Tag. { | 11. #            | Bon Onjatu 31/2 St. bis zu einzelnem Baum an Ausweichestelle ber Pad. (Wasser für Pferbe 3 Min. nörblich.)                                                                                                                                             |
| (         | 12.              | Bom Baum bis Dtajainja 3 St. (Baffer für Dofen bireft im Ralfloch.)                                                                                                                                                                                    |
| 1         | 13. :            | Bon Ofajainja 3½ St. bis über Engarawau hinaus. (In Engarawau Pferde tränken, 2 Min. sübl. der Pad, kurz vor Engarawau.)  3½ St. weiter bis Otjosondu. (½ St. diesseits, südwestlich, gute Wasserstelle, für Ochsen 15 Min. südlich der Rad. Nach Ents |
| 7. Tag. { | 14. =            | 31/2 St. weiter bis Otjosondu. (1/2 St. diesseits, sudwestlich, gute Wasserstelle, für Ochsen 15 Min. sublich der Pad. Nach Entladen in Otjosondu sofort an diesen Plat zurud. Gute Beibe.)                                                            |
|           |                  |                                                                                                                                                                                                                                                        |

Rubetage am beften in Dtatumba, Dtjifuoto, Onjatu ober Dtajainja.

Borbedingung: Ununterbrochenes, gleichmäßiges Treden des vorberften Wagens die vorgeschriebene Zeit. Von Wagen zu Wagen bei Ansahren 20 bis 50 m Abstand. Bei Unfällen Vorbeisahren der hinteren Wagen.

Beste Tredzeit für Wintermonate: Bormittags von 800 ober 830 ab. Nachmittags von 280 ober 300 ab.

Staffelweise auffahren | | | | vorher Anspannen besehlen. Ochsen stets gespannweise weiden lassen.

Stigge siehe umstehend.

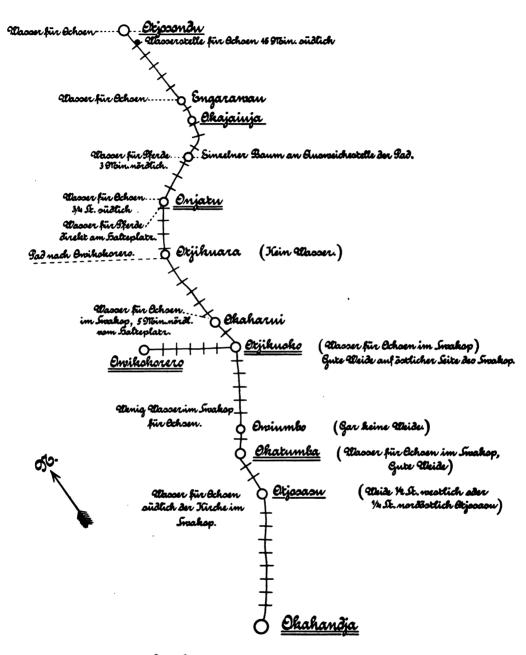

† <u>OrbaBatab:</u> 0 1 4 3 4 5 Frechstunden à 4 km.

## Namentliche Liste der in den Kämpfen gegen die Hereros gefallenen, verwundeten und an Krankheiten gestorbenen Offiziere, Unteroffiziere und Mannschaften der Schutztruppe.\*)

| Lfd.<br>Nr. | Datum                 | Ort, Gelegenheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Dienstgrad             | Name                           | Früherer Truppenteil                      | Bemertungen                |
|-------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|
|             | 2000                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A. C                   | Befallen:                      |                                           | DA I                       |
| 1           | 11. ober<br>12. 1. 04 | D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | feldwebel<br>lefervift | Kühnel<br>Grundmann<br>Hellige | 2. Garbe-Drag. Regt.                      | Eifenbahn:<br>angeftellter |
| 4           | 12. 1. 04             | the second secon | Sefreiter              | Bergmann                       | 5. Bayr. 3nf. Regt.                       | Order California           |
| 5           |                       | Aufstandes in<br>der Gegend von<br>Okahandja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | *                      | Stähle                         | Drag. Regt. Nr. 25                        | Polizift                   |
| 6           | 12. 1. 04             | Überfall der Sta- & tion Otjifeva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sefreiter              | Trōltíd)                       |                                           | 1                          |
| 7           | 12. 1. 04             | überfall der Sta- U<br>tion Witvley                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | nteroffizier           | Gağ                            | Jäg. Bat. Nr. 9                           |                            |
| 8           | 12. und               | Entfagverfuch von &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | eutnant d.R.           | Bonjen                         | The second                                |                            |
| 9           | 13. 1. 04             | The state of the s | Interoffizier          | Baech                          | Man. Regt. Nr. 1                          | V 7 1 1 1                  |
| 10          |                       | ©.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | befreiter              | Rudolph<br>Zülot               |                                           |                            |
| 12          |                       | 98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | leiter                 | Germinstn                      |                                           | W (32) U                   |
| 13          |                       | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | tomotivführ.           | Facert                         |                                           | Goubernemente beamter      |
| 14          | 13. 1. 04             | Bei Onjati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sergeant               | Placzef                        | Suf. Regt. Nr. 6                          |                            |
| 15          | 13. 1. 04             | Bei Windhut R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | leiter                 | Beiß                           | 1                                         |                            |
| 16          | 3                     | Auf Patrouille bei T<br>Karibib                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lierarzt               | Rămpny                         |                                           | Soubernements<br>beamier   |
| 17          | 14. 1. 04             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sergeant               | Rademacher                     | Drag. Regt. Nr. 4                         |                            |
| 18          | 1                     | A LANGUE BENEFIT OF THE PARTY O | nteroffizier           | Rottler                        | Gren. Regt. Nr. 110                       |                            |
| 19<br>20    |                       | St                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | leiter                 | Domfchte                       | Suf. Regt. Nr. 18                         | 0 12 11                    |
| 21          |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 0                    | Hafete<br>Rafete               | Gifenb. Regt. Nr. 2<br>Inf. Regt. Nr. 155 |                            |

<sup>\*)</sup> Einschlich freiwilliger Kriegsteilnehmer. — hinsichtlich der Angehörigen des Marine-Expeditionsorps wird auf das II. Beiheft zur Marine-Rundschau 1905 verwiesen.

Das Bergeichnis ber an Rrantheiten geftorbenen ift bis Ende Juni 1905 weitergeführt.

|                                        |                       |                                                                        |                                                                                       |                                                                   | <del></del>                                                                                                  |                                                            |
|----------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Lfd.<br>Nr.                            | Datum                 | Ort, Gelegenheit                                                       | Dienstgrad                                                                            | Name                                                              | Früherer Truppenteil                                                                                         | Bemerkungen                                                |
| 22                                     | 17. 1. 04             | Bei Omaruru                                                            | Unteroffizier                                                                         | Schneidewindt                                                     |                                                                                                              |                                                            |
| 28<br>24<br>25                         | 18. 1. 0 <del>4</del> | Überfall der Sta-<br>tion Otjituo                                      | Gefreiter<br>Reiter<br>Rriegsfreiw.                                                   | Rolberg<br>Biepho<br>Bittmer                                      | Gren. Regt. Ar. 2<br>Jäg. Bat. Ar. 10                                                                        | Ansiedler                                                  |
| 26                                     | 18. 1. 04             | Gefecht bei llit-<br>komft                                             | Unteroffizier                                                                         | Stabler                                                           | Inf. Regt. Nr. 30                                                                                            |                                                            |
| 27<br>28<br>29<br>30                   | 20. 1. 04             | Gefecht bei Kawas<br>tueraffane(Gifens<br>bahn Okahands<br>ja—Karibib) | Unteroff. d. R.<br>Landwehrm.<br>Krieg3freiw.                                         | Rođ<br>Shliepen<br>Fosati<br>Gillio                               |                                                                                                              | Eifenbahn:<br>fekretär<br>} Italienische<br>f Bahnarbeiter |
| 31                                     | 27. 1. 04             | Auf Patrouille bei<br>Omaruru                                          | Refervist                                                                             | Obermayer                                                         | Bayr. 17. Inf. Regt.                                                                                         |                                                            |
| 32                                     | 30. 1. 0 <del>4</del> | Überfa∐ der Sta∙<br>tion Das                                           | Reiter                                                                                | Nordbruch                                                         | Drag. Regt. Ar. 19                                                                                           |                                                            |
| 33<br>34<br>35<br>36<br>37<br>38<br>39 | 4. 2. 04              | Gefecht bei Omas<br>ruru                                               | Feldwebel<br>Unteroffizier<br>Gefr. (Landw.)<br>Gefreiter<br>Reiter(Landw.)<br>Reiter | Müller<br>Otto<br>Brüß<br>Gerliß<br>Linke<br>Seelmand<br>Scherrer | Ulan. Regt. Nr. 2<br>Inf. Regt. Nr. 67<br>Ulan. Regt. Nr. 6<br>Eifenb. Regt. Nr. 2                           | Eifenbahn:<br>angeftellter                                 |
| 40                                     | 19. 2. 04             | Gefecht bei Groß:<br>Barmen                                            | Reiter                                                                                | Müller                                                            | Gifenb. Regt. Rr. 2                                                                                          |                                                            |
| 41                                     | 25. 2. 04             | Gefecht bei Stji:<br>hinamaparero                                      | Oberlt. a. D.                                                                         | Schulze                                                           | Inf. Regt. Nr. 74                                                                                            |                                                            |
| 42                                     | 28. 2. 04             | Erkundung bei Ot=<br>jihinamaparero                                    | Gefreiter                                                                             | Fehr                                                              | Şuf. Regt. Nr. 5                                                                                             |                                                            |
| 43<br>44<br>45<br>46<br>47             | 4. 3. 04              | Gefecht bei Kleins<br>Barmen                                           | Unteroffizier<br>Unteroff. d. L.<br>Reiter<br>Landwehrm.                              | Saar<br>Baleciał<br>Jöllner<br>Amft<br>Rygitta                    | Pion. Bat. Nr. 15<br>Feldart. Regt. Nr. 5<br>Leibhuf. Regt. Nr. 2                                            |                                                            |
| 48<br>49<br>50<br>51                   | 13. 3. 0 <del>4</del> | Gefecht bei Owis<br>kokorero                                           | Hauptm. a. D.<br>Oberleutnant<br>Leutnant d. R.<br>Leutnant d. R.                     | Eggers<br>Bendir                                                  | Gren. Regt. Nr. 4.<br>Feldart. Regt. Nr. 46<br>Res. Bayr. 3. Pion.<br>Bats.<br>Res. Bayr. 20. Inf.<br>Regts. | Ingenieur ber<br>Otawi-Bahn<br>Coubernements               |
| 52                                     |                       |                                                                        | Feldwebel                                                                             | Bach)                                                             | Leib-Garde-Dus. Regt.                                                                                        |                                                            |

| Lfd.<br>Nr.    | Datum     | Ort, Gelegenheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Dienstgrad                  | Name                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Früherer Truppenteil                                                     | Bemerfungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 58             | 13, 3, 04 | Gefecht bei Owis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Feldwebel                   | Nitschle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Gardes du Corps                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 54             |           | fotorero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bizefeldw. d. R.            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                          | Farmbesitzer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 55             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sergeant                    | Riel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Man. Regt. Nr. 6                                                         | The state of the s |
| 56             |           | 4-11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Unteroffizier               | Bachmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 57             |           | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4                           | Otten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Feldart. Regt. Nr. 23                                                    | (Soubernements:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 58             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unteroff. d. L.             | Sepp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                          | tierarat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 59             |           | 100000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unteroffizier               | Bolf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bayr. 2. Feldart. Regt.                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 60             | 1         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gefreiter                   | Mbrecht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Huf. Regt. Nr. 15                                                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 61             |           | - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Gefreiter d. 2.             | Ahlenberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 62             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gefreiter                   | Förster                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Huf. Regt. Nr. 12                                                        | 0 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 63             |           | Prof. 191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gefreiter d. 2.             | Stegmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          | 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 64             | 7         | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Reiter                      | Grasschopp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Drag. Regt. Nr. 25                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 65             |           | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             | Schanz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1. Banr. Chev. Regt.                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 66             |           | Secretary of the last                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             | Boderid)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | \$                                                                       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 67             | 16. 3. 04 | Gefecht bei Omu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Gefreiter                   | Raiser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Jäg. Bat. Nr. 15                                                         | 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 68             |           | fema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             | Schultfa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Inf. Regt. Nr. 42                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 69             | 3. 4. 04  | Gefecht bei Ota-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Leutnant d. R.              | Nörr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ref. 3nf. Regts. Nr. 83                                                  | Bollamtsvor-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 70             |           | harui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Gefreiter                   | Wețel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Pion. Bat. Nr. 18                                                        | fteher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 71<br>72<br>73 | 9, 4, 04  | Gefecht bei On-<br>ganjira                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Leutnant d. R.<br>Gefreiter | Frhr. v. Erffas<br>Wernburg<br>Arol<br>Scholl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ref. Ulan. Regts. Nr. 3<br>Romb. Jäg. Regt. 3. Bf.<br>Drag. Regt. Nr. 14 | Außerdem:<br>Der bom Mar<br>Exped. Korps<br>surSchutzruppe<br>fonmandierte<br>Oberfeumant;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 74             | 10 1 01   | Charles Continue                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ~t                          | 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 . t 0 m . 40                                                           | b. Eftorff<br>Angerbem:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 75             | 13. 4. 04 | Gefecht bei Owium-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sergeant                    | v. Bagensfi<br>Heinrich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Inf. Regt. Nr. 16<br>Leibhuf. Regt. Nr. 2                                | Der bom Mar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 76             |           | 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unteroffizier               | Refchte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | G. Gren. Regt. Rr. 3                                                     | Erped. Rorpe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 77             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gefreiter                   | helaste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Inf. Regt. Rr. 138                                                       | fommandierte<br>Oberleutnant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 78             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Geftettet                   | Rrause                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Drag. Regt. Rr. 4                                                        | Reiß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 79             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             | Ricolai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Inf. Regt. Rr. 186                                                       | 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 80             |           | J - U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             | Schwarz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Drag. Regt. Rr. 10                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 81             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ariegsfreiw.                | Bönfch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Drug. Regi. Mt. 10                                                       | 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 200            | 24 5 04   | Mataria to Di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             | Company of the last of the las |                                                                          | 11 11 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 82<br>83       | 24. 5. 04 | Gefecht bei Otjo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Reiter<br>Kriegsfreiw.      | Spindler<br>Suet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                                                                        | 3 - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 84             | 24. 7. 04 | Bei Otjurutjon:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gefreiter                   | Marquardt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Feldart. Regt, Nr. 17                                                    | 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 85             | 6. 8. 04  | Auf Patrouille am<br>Waterberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Leutnant                    | Frhr. v. Boden:<br>haufen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gardes du Corps                                                          | - 9 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 86             | -         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unteroffizier               | Ranserling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Jäg. Bat. Nr. 1                                                          | an also                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 87             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gefreiter                   | Liborius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 88             |           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | *                           | Bein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Drag. Regt. Rr. 4                                                        | 20000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 89             |           | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Einjähr.Freiw.              | The second secon | Garbe-Schügen-Bat.                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 90             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Reiter                      | Fiste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Pion. Bat. Nr. 6                                                         | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 91             |           | All the second s | Secretary.                  | 0.6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jäg. Bat. Nr. 6                                                          | CO. C. C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Lfd.<br>Nr. | Datum      | Ort, Gelegenheit               | Dienstgrad      | Name                 | Früherer Truppenteil                      | Bemertungen |
|-------------|------------|--------------------------------|-----------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------|
| 92<br>93    | 6. 8. 04   | Auf Patrouille am<br>Waterberg | Reiter<br>;     | Laafer<br>Wollenberg | Jäg. Bat. Nr. 1<br>Leibhuf. Regt. Nr. 1   |             |
| 94          | 11. 8. 04  | Gefechte am Water-             | Hauptmann       | Gansser              | Gren. Regt. Rr. 119                       |             |
| 95          |            | berg                           | Oberleutnant    | v. Letow             | 3. Garde-Ulan. Regt.                      |             |
| 96          |            |                                | Leutnant        | Seebect              | Inf. Regt. Nr. 138                        |             |
| 97          |            |                                | =               | Gr. v. Arnim         | Garde du Corps                            |             |
| 98          |            |                                | s               | Leplow               | Inf. Regt. Nr. 133                        | 1           |
| 99          |            |                                | Feldwebel       | Jendis               | Huf. Regt. Rr. 6                          |             |
| 100         |            |                                | Bizefeldwebel   | Banber               | Pion. Bat. Nr. 21                         |             |
| 101         |            |                                | Sergeant        | Leopold              | Feldart. Regt. Nr. 30                     |             |
| 102         |            |                                |                 | Lingt                | Gren. Regt. Rr. 4                         | 1           |
| 103         |            |                                | Unteroffizier   | Matt                 | Inf. Regt. Rr. 113                        |             |
| 104         |            | ·                              | Gefreiter       | Summel               | Gren. Regt. Rr. 100                       |             |
| 105         |            |                                | ٠               | Rriftl               | Bapr. 1. Inf. Regt.                       |             |
| 106         |            |                                | 2               | Rudolph              | Bayr. 6. Feldart. Regt.                   |             |
| 107         |            |                                | ;               | Seifert              | Feldart. Regt. Nr. 5                      |             |
| 108         |            |                                | :               | Serti                | Bayr. 1. Jäg. Bat.                        |             |
| 109         |            |                                | :               | Bizenty              | Drag. Regt. Rr. 10                        |             |
| 110         |            |                                | :               | Wolf '               | Inf. Regt. Rr. 155                        |             |
| 111         |            |                                | Gefreiter d. L. | Siegmayer            |                                           |             |
| 112         |            |                                | Reiter          | Bentele              | Inf. Regt. Rr. 124                        |             |
| 113         |            |                                |                 | Häußler              | Gren. Regt. Rr. 1                         |             |
| 114         |            |                                | r.              | Röhler               | Inf. Regt. Nr. 114                        |             |
| 115         |            |                                | ş               | Latused              | Gren. Regt. Rr. 4                         |             |
| 116         |            |                                |                 | Merbig               | Ulan. Regt. Rr. 17                        |             |
| 117         |            |                                |                 | Rohrbach             | Leibdrag. Regt. Nr. 20                    |             |
| 118         |            |                                |                 | Schlegel             | Suf. Regt. Rr. 6                          | 1           |
| 119         |            |                                | s               | Waclawzyf            | Inf. Regt. Rr. 18                         |             |
| 120         | 13. 8. 04  | Gefecht bei Otjo-<br>fondu     | Reiter          | Hertlein             | Bayr. 2. Jäg. Bat.                        |             |
| 121         | 15. 8. 04  | Gefecht bei Omas               | 11 mtavaffisian | Séabar               | O Clarks Dres West                        |             |
| 122         | 10, 0, 0±  | tupa                           | Gefreiter       | Schoder<br>Ansorge   | 2. Garbe-Drag. Regt.<br>Inf. Regt. Nr. 47 |             |
| 123         |            | iupu                           | @circuer        | Mager                | Gren. Regt. Rr. 12                        |             |
| 124         | :          |                                | Reiter          | Handrod              | Inf. Regt. Rr. 71                         |             |
| 125         |            |                                | Hellel          | Rämmler              |                                           |             |
|             | 45 40 04   |                                | ,<br>,          |                      | Drag. Regt. Nr. 4                         |             |
| 126         | 15. 10. 04 | Gefecht bei Ofo:<br>wandimee   | Heiter .        | Wurg                 | Huf. Regt. Ar. 10                         |             |
| 127         | 10. 11. 04 | Gefecht bei Oso-<br>winditbe   | Gefreiter       | Helm                 | 2. Garde-Drag. Regt.                      |             |
| 128         | 15. 11. 04 | Gefecht bei Ofa=<br>tawbaka    | =               | Steiner              | Bayr. 15. Inf. Regt.                      |             |
| 129         | 2. 4.05    | Gefecht bei Rara=<br>kowifa    | Reiter          | <b>Partmann</b>      | Ulan. Regt. Nr. 11                        |             |

| Lfd.<br>Nr. | Datum                   | Ort, Gelegenheit                              | Dienstgrad          | Rame                  | Früherer Truppenteil                       | Bemerfunger |
|-------------|-------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------------------|-------------|
|             |                         |                                               | В.                  | Dermifit:             |                                            |             |
| 1           | 9. 5. 04                | Patrouillengefecht<br>bei Outjo               | Reiter              | Stolle                | Pion. Bat. Nr. 1                           |             |
| 2           | 17. 7. 04               | Bei Otjihavara                                | *                   | Freitag               | Drag. Regt. Nr. 18                         |             |
| 3           | 24. 7. 04               | Auf Patrouille<br>verirrt                     | 3.                  | Borfcte               | Pion. Bat. Nr. 17                          |             |
| 4 5         | 6. 8. 04                | Patrouillengefecht<br>am Waterberg            | Gefreiter<br>Reiter | Wipper<br>Rierobitsch | Inf. Regt. Rr. 128<br>Leibhuf. Regt. Rr. 2 |             |
| 6           | 10. 8. 04               | Ofateitei                                     |                     | Sedello               | Inf. Regt. Nr. 87                          |             |
| 7           | 14. 8. 04               | Ofahandja—Otu-<br>tutundu                     |                     | Hollandt              | G. Gren. Regt. Nr. 1                       |             |
| 8           | 3. 9. 04                |                                               |                     | Steigenberger         | Eisenb. Regt. Nr. 1                        |             |
| 9           | 21. 9. 04               | Otjetongo                                     | Gefreiter           | Mallact               | 3nf. Regt. Nr. 22                          |             |
| 10          | 9. 10. 04               | Zwischen Dwitoto-<br>rero und Otjim-<br>binde | Reiter              | Boste                 | Inf. Regt. Nr. 112                         |             |
| 11          | 19. 10. 04              | Zwischen Spukiro<br>und Okahandja             | 1 1                 | Christian             | Feldart. Regt. Nr. 39                      |             |
| 12          | 15, 11, 04              | Weg Otjirero—<br>Secis                        | Unteroffizier       | Bodenftein            | Inf. Regt. Rr. 67                          | 4 8         |
| 13<br>14    | 22. 11. 04<br>7. 12. 04 | Ofatjefune                                    | Reiter              | Bilzeder<br>Geyer     | Inf. Regt. Rr. 16<br>Train-Bat. Rr. 3      |             |
| 15          | 17. 12. 04              | Otosondusu                                    | Reiter              | Leitner               | Bayr. 6. Feldart, Regt.                    |             |
| 16          | 22. 12. 04              | Otjimbinde                                    | *                   | Schorn                | Feldart. Regt. Nr. 56                      | 100         |
| 17          | 23. 12. 04              | Otjuebinde                                    | Gefreiter           | Bartowsty             | Jäg. Bat. Nr. 1                            |             |
| 18          | 8. 1. 05                | 8wischen Owifos<br>forero und Ons<br>jatu     | Reiter              | Walter                | Inf. Regt. Nr. 118                         |             |
| 19<br>20    | 13. 1. 05               | Onjatu                                        | \$ 3                | Siebert<br>Małofch    | Feldart. Regt. Nr. 59<br>Inf. Regt. Nr. 51 |             |

| Lfd.<br>Nr.          | Datum                 | Ort, Gelegenheit                   | Dienstgrad                                    | Rame                                                        | Früherer Truppenteil                                                                   | Bemertungen                                             |  |  |  |  |  |
|----------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|                      | C. Verwundet:         |                                    |                                               |                                                             |                                                                                        |                                                         |  |  |  |  |  |
| 1                    | Ś                     | Bei Otahandja                      | llnteroffizier                                | Wiederhold                                                  | huf. Regt. Rr. 17                                                                      |                                                         |  |  |  |  |  |
| 2                    | 16. 1. 0 <del>1</del> | Gefecht bei Ckan:<br>jande         | Feldwebel                                     | Glașel                                                      | Drag. Regt. Ar. 8                                                                      |                                                         |  |  |  |  |  |
| 3<br>4<br>5<br>6     | 18. 1. 04             | llitfomft                          | Gefreiter d. R.<br>Landwehrm.<br>Kriegsfreiw. | Schmiedel<br>Halberstadt<br>Rigsche<br>du Blessis           |                                                                                        | <b>B</b> ur                                             |  |  |  |  |  |
| 7<br>8<br>9<br>10    | 20. 1. 04             | Gefecht bei Kawas<br>turaffane     |                                               | Dürel<br>Herner<br>Gelbenhuis<br>Riewe                      |                                                                                        | Sifenbahn-<br>arbeiter<br>Bur<br>Eisenbahn-<br>arbeiter |  |  |  |  |  |
| 11                   | 21. 1. 04             | Rubas                              | San. Unteroff.                                | <u> Patriof</u>                                             | Huf. Regt. Rr. 6                                                                       |                                                         |  |  |  |  |  |
| 12<br>13             | <b>š</b>              | Bei Gobabis                        | Unteroffizier<br>Reiter                       | Riel<br>Pielarczył                                          | Ulan. Regt. Nr. 6<br>Füf. Regt. Nr. 38                                                 |                                                         |  |  |  |  |  |
| 14                   | š                     | Gefecht bei Das                    | Reiter                                        | Ranzau                                                      | Gren. Regt. Rr. 89                                                                     |                                                         |  |  |  |  |  |
| 15<br>16<br>17       | 28. 1. 0 <del>1</del> | Gefecht am Raifer<br>Wilhelmsberge | Feldwebel<br>Reiter<br>Refervift              | Heydenreid)<br>Lorenz<br>Krufewit                           | Huf. Regt. Rr. 17<br>Gren. Regt. Rr. 101                                               |                                                         |  |  |  |  |  |
| 18                   | 29. 1. 04             | Gefecht bei Etaneno                | Hauptmann                                     | Rliefoth                                                    | Inf. Regt. Nr. 64                                                                      |                                                         |  |  |  |  |  |
| 19                   | 4. 2. 04              | Entfat von Oma:<br>ruru            | Oberleutnant                                  | Griesbach                                                   | Inf. Regt. Nr. 135                                                                     | Am 24. 5. 04 feiner<br>Berwundung<br>erlegen            |  |  |  |  |  |
| 20<br>21<br>22<br>23 |                       |                                    | Leutnant<br>Sergeant<br>Unteroffizier         | Frhr.v.Wollwarth<br>Lauterburg<br>Zaute<br>Heder<br>Ulbrich | ll(an. Regt. Nr. 20<br>Inf. Regt. Nr. 98<br>Inf. Regt. Nr. 105<br>Feldart. Regt. Nr. 5 | Am 12. 2. feinen<br>Wumben erlegen                      |  |  |  |  |  |
| 24<br>25<br>26       |                       |                                    | Gefreiter                                     | Hoffmann<br>Raul<br>Rielte                                  | Orag. Regt. Ar. 5<br>Feldart. Regt. Ar. 42<br>Leibhus. Regt. Ar. 2                     |                                                         |  |  |  |  |  |
| 27<br>28             | 11. 2. 04             | Überfall von Aufis                 | Unteroffizier<br>Reiter                       | Bredow<br>Liebe                                             | Inf. Regt. Nr. 85<br>Drag. Regt. Nr. 22                                                |                                                         |  |  |  |  |  |
| 29                   | 11. 2. 04             | Secis                              | Gefreiter                                     | Linte                                                       | Huf. Regt. Nr. 18                                                                      | Am 3. 11. 04 feiner<br>Berwumbung<br>erlegen            |  |  |  |  |  |
| 30                   | 16. 2. 04             | Gefecht am Liewen:<br>herge        | Reiter                                        | <b>Selle</b>                                                | Eifenb. Regt. Ar. 3                                                                    |                                                         |  |  |  |  |  |

| Lfd.<br>Nr. | Datum     | Ort, Gelegenheit                  | Dienstgrad          | Rame                      | Früherer Truppenteil                                    | Bemerfungen                                   |
|-------------|-----------|-----------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 31<br>32    | 19. 2. 04 | Gefecht bei Groß:<br>Barmen       | Gefreiter<br>Reiter | Rathjen<br>Soban          | Huf. Regt. Nr. 16<br>Eifenb. Regt. Nr. 1                | W.                                            |
| 33          | 25, 2, 04 | Gefecht bei Otjis<br>hinamaparero | Oberleutnant        | Frhr. v. Schönau-<br>Wehr | Inf. Regt. Nr. 113                                      | Außerdem de<br>bon derMarine<br>infanterie zu |
| 34          |           | Age of the same of                | Leutnant            | v. Stülpnagel             | Garde:Schüt. Batl.                                      | Schutztruppe<br>fommandierie                  |
| 35          | 2 (4 )    | 1 31                              | San. Sergt.         | Beder                     | Inf. Regt. Nr. 144                                      | Oberleutnant<br>Sannemann                     |
| 36          |           |                                   | @efreiter           | Binder                    | Füs. Regt. Nr. 86                                       | - Dimiting                                    |
| 37          | 11        | A1 3                              |                     | Friedrich                 | 1. Garde Drag. Regt.                                    | 111                                           |
| 38          |           |                                   | 18                  | Meufel<br>Sputh           | Sächf. GarbeReit. Regt.<br>Inf. Regt. Nr. 134           |                                               |
| 40          | 4. 3. 04  | Gefecht bei Klein-<br>Barmen      | Reiter              | Wegner                    | Gifenb. Regt. Nr. 2                                     |                                               |
| 41          | 13. 3. 04 | Gefecht bei Owi-                  | Unteroff. d. 2.     | Schmidt                   |                                                         | 8                                             |
| 42          |           | foforero                          | Gefreiter d. L.     |                           | Maria and a                                             |                                               |
| 43          | 16, 3, 04 | Gefecht bei Omu-<br>fema          | Reiter              | Beidner                   | Bayr, 1. Man. Regt.                                     |                                               |
| 44          | 3. 4. 04  | Gefecht bei Dta-                  | Unteroffizier       | Bogel                     | Garde-Gren.Regt. Rr.2                                   | and the same                                  |
| 45          |           | harui                             | Reiter              | Rahlert                   | Pion. Batl. Nr. 22                                      | Am 4. 4. feiner Bunben erleger                |
| 46          | 9. 4. 04  | a classic and a                   | Leutnant            | v. Rosenberg              | Garde-Gren.Regt.Nr.2                                    | Am 25. 4. feiner<br>Berwundung                |
| 47          |           | jira                              | Feldwebel           | Schlabit                  | Drag. Regt. Nr. 15                                      | erlegen                                       |
| 48          |           |                                   | Sergeant            | Liedtfe                   | Drag. Regt. Nr. 10                                      |                                               |
| 49          |           |                                   |                     | Wieland                   | Leib. Drag. Regt. Nr. 20                                |                                               |
| 50          |           |                                   | Gefreiter           | Effmert                   | Pion. Batl. Nr. 1                                       |                                               |
| 51<br>52    |           | 111 - 60                          |                     | Rrüger                    | Inf. Regt. Rr. 76                                       | 1000                                          |
| 58          |           |                                   |                     | Lucas<br>Schmik           | 1. Garbe-Man. Regt.<br>Drag. Regt. Nr. 17               | Mm 17. 4. feiner                              |
|             | 2         |                                   |                     | -                         |                                                         | Bunden erleger                                |
| 54          | 1         | 15.                               | M 14                | Warnte                    | huf. Regt. Rr. 18                                       | 1 20                                          |
| 56          |           |                                   | Reiter              | Rube                      | Gren. Regt. Rr. 3                                       |                                               |
| 00          |           | 1 1                               | e e                 | Müller                    | In die Schuttruppe<br>als Freiwilliger eins<br>getreten |                                               |
| 57          |           |                                   | Kriegsfreiw.        | v. Blanc                  |                                                         |                                               |
| 58          | 13. 4. 04 | Gefecht bei Owis                  | Leutnant            | Findeis                   | Feldart. Regt. Nr. 57                                   |                                               |
| 59          |           | umbo                              | Unteroffizier       | Bartel's                  | 3nf. Regt. Rr. 111                                      |                                               |
| 60          |           | N. CALLED                         |                     | Bod                       | Feldart. Regt. Nr. 39                                   |                                               |
| 61          | P. P. C.  |                                   |                     | Bunge                     | Inf. Regt. Rr. 167                                      |                                               |
| 62          | -         |                                   | Gefreiter-          | Raifer                    | 3. Garde-Regt. 3. F.                                    |                                               |
| 68          | 1         |                                   |                     | Rösch                     | 3nf. Regt. Nr. 124                                      |                                               |
| 64          |           | -                                 | 2.                  | Schoder                   | 2. Garde-Drag. Regt.                                    |                                               |

|                            |                   |                                                        |                                                        |                                                             | ·                                                                                                               |                                          |
|----------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Lfd.<br>Nr.                | Datum             | Ort, Gelegenheit                                       | Dienstgrad                                             | Name                                                        | Früherer Truppenteil                                                                                            | Bemertungen                              |
| 65<br>66<br>67<br>68<br>69 | 13. <b>4</b> . 04 | Gefecht bei Owis<br>umbo                               | Gefreiter<br>Reiter                                    | Stahlberg<br>Fritfchta<br>Rütters<br>Steffen<br>Thierfelber | Feldart. Regt. Rr. 58<br>1. Garbe-Ulan. Regt.<br>Bion. Batl. Rr. 19<br>Inf. Regt. Rr. 29<br>Inf. Regt. Rr. 107. |                                          |
| 70                         | ś                 | Ofahandja                                              | Reiter                                                 | Bader                                                       | Feldart. Regt Nr. 33                                                                                            | Am 15. 4. feinen<br>Bunben erlegen       |
| 71                         | ŝ                 | Patrouillengefecht<br>bei Otjahewita                   | Reiter                                                 | Frey                                                        | Bayr. 1. Ulan. Regt.                                                                                            | Am 5. 7. seiner<br>Berwundung<br>erlegen |
| 72<br>73<br>74<br>75<br>76 | 2. 8. 04          | Gefecht bei Ola:<br>teitei                             | San. Unteroff.<br>Unteroffizier<br>Gefreiter<br>Reiter | Leicht<br>Streichhardt<br>Bergau<br>Sworski<br>Wirh         | Feldart. Regt. Rr. 54 5. Garde-Regt. 3. F. Inf. Regt. Rr. 54 Inf. Regt. Rr. 42 Fuhart. Regt. Rr. 8              |                                          |
| 77<br>78                   | 4. 8. 04          | Patrouillengefecht<br>in der Gegend von<br>Otjiwarongo | Unteroffizier<br>Gefreiter                             | Lagy<br>Hofmann                                             | Pion. Btl. Ar. 6<br>Huf. Regt. Ar. 10                                                                           |                                          |
| 79                         | 6. 8. 04          | Gefecht am Nord:<br>weftrand des Was<br>terberges      |                                                        | Balz                                                        | Gren. Regt. Nr. 4                                                                                               |                                          |
| 80                         | 6. 8. 04          | Gefecht bei Omus<br>weroumue                           | Reiter                                                 | <b>Ar</b> emmer                                             | Inf. Regt. Nr. 145                                                                                              |                                          |
| 81                         | 10. 8. 04         | Şam <b>at</b> ari                                      | Oberleutnant                                           | v. Salzmann                                                 | Feldart. Regt. Rr. 54                                                                                           |                                          |
| 82                         | 10. 8. 04         | Omuweroumue                                            | Reiter                                                 | Battige                                                     | Inf. Regt. Nr. 149                                                                                              |                                          |
| 83                         | 11. 8. 04         | Gefecht am Water:                                      | Major                                                  | v. Mühlenfels                                               | Gren. Regt. Nr. 11                                                                                              |                                          |
| 84                         | 1                 | berg                                                   |                                                        | Ofterhaus                                                   | Feldart. Regt. Rr. 4                                                                                            |                                          |
| 85                         |                   |                                                        | Oberleutnant                                           | Streccius                                                   | Inf. Regt. Rr. 84                                                                                               |                                          |
| 86<br>87                   |                   |                                                        | Leutnant                                               | Frhr. v. Watter<br>Frhr. v. Reibnit                         | Feldart. Regt. Ar. 29<br>Jäg. Batl. Ar. 6                                                                       |                                          |
| 88                         |                   |                                                        |                                                        | Runtel                                                      | Inf. Regt. Nr. 152                                                                                              |                                          |
| 89                         |                   |                                                        | Ob. Beter.                                             | Borowsti                                                    | Feldart. Regt. Nr. 2                                                                                            |                                          |
| 90                         |                   |                                                        | San. Feldw.                                            | Doftert                                                     | Drag. Regt. Rr. 15                                                                                              |                                          |
| 91                         |                   |                                                        | Sergeant                                               | Kröcher                                                     | Pion. Batl. Nr. 15                                                                                              |                                          |
| 92                         |                   |                                                        | Unteroffizier                                          | Hoppe                                                       | Drag. Regt. Rr. 17                                                                                              |                                          |
| 93                         |                   | ŀ                                                      | s                                                      | Runzig                                                      | Ulan. Regt. Nr. 8                                                                                               |                                          |
| 94                         | 1                 | 1                                                      | :                                                      | Reese                                                       | Inf. Regt. Rr. 164                                                                                              | Am 2. 10. 04 feiner<br>Bertoundung       |
| 95                         |                   | }                                                      | =                                                      | Rosenzweig                                                  | Pion. Batl. Rr. 8                                                                                               | erlegen                                  |
| 96                         |                   | l                                                      | ;                                                      | Scholz                                                      | Majch. Gew. Abt. Nr. 8                                                                                          |                                          |
| 97                         |                   |                                                        | *                                                      | Schönemann                                                  | Inf. Regt. Nr. 98                                                                                               |                                          |
|                            | I                 | I                                                      | I                                                      | I                                                           | I                                                                                                               |                                          |

| Lfd.<br>Nr. | Datum        | Ort, Gelegenheit   | Dienstgrad    | Name                        | Früherer Truppenteil     | Bemerfunge     |
|-------------|--------------|--------------------|---------------|-----------------------------|--------------------------|----------------|
| 98          | 11. 8. 04    | Gefechte am Water: | Unteroffizier | Sönninghaus                 | 1                        | 1110           |
| -           | The state of | berg               | b. Ref.       | 100                         | AND REAL PROPERTY.       |                |
| 99          |              | Control 1          | Unteroffizier | Sturm                       | Majd. Gew. Abt. Nr. 3    |                |
| .00         |              |                    | Gefreiter     | Belbe                       | Pion. Batl. Nr. 5        | 10000          |
| 01          |              |                    |               | Bufdi                       | Inf. Regt. Nr. 97        | 100            |
| 02          |              | 7.                 | -             | Curt                        | Pion. Batl. Nr. 22       |                |
| 03          |              | I= N               | 7 9           | Fehlings                    | Inf. Regt. Nr. 67        | N. O           |
| 04          |              | 7                  | 1             | Grzegorz                    | Drag. Regt. Nr. 8        |                |
| 05          |              |                    | 1             | Goulnit gen. Wit-<br>towsti | Inf. Regt. Nr. 59        | 100            |
| 06          |              |                    |               | Heinrich                    | Drag. Regt. Nr. 10       |                |
| 07          |              |                    |               | Rlett                       | Feldart. Regt. Rr. 17    |                |
| 08          |              | 1                  |               | Koniger                     | Inf. Regt. Rr. 146       |                |
| 09          |              |                    |               | Rurpjuhn                    | Inf. Regt. Rr. 45        |                |
| 10          | 100          |                    |               | Lange                       | Ulan. Regt. Nr. 15       |                |
| 11          | 7            | /                  | 1             | Mefferschmidt               | Sachf. Garbereit. Regt.  |                |
| 12          |              |                    | 100           | Schröter                    | Suf. Regt. Nr. 12        |                |
| 18          |              | V I                | 1             | Stadthaus                   | Feldart. Regt. Rr. 73    |                |
| 14          | (2)          | 1                  | 7 4 1         | Striebel                    | 3nf. Regt. Nr. 124       | 2.3 10         |
| 15          |              |                    |               | Thimm                       | Feldart. Regt. Nr. 73    |                |
| 16          |              | 1                  |               | Bürttemberger               | Inf. Regt. Rr. 31        | 2.75           |
| 17          |              |                    | Reiter        | Ahrendt                     | Feldart. Regt. Nr. 10    | Mm 23. 8. feir |
| 18          |              |                    |               | Babilas                     | 3nf. Regt. Rr. 51        | Wimben erleg   |
| 19          |              | - 1                |               | Buchner                     | Bayr. 3. Pion. Batl.     |                |
| 20          |              |                    |               | Dregler                     | Inf. Regt. Nr. 129       |                |
| 21          | 1            |                    | 27. 0         | Diteweg                     | 1. Garbe-Feldart. Regt.  |                |
| 22          | 1 1          |                    |               | Grube                       | Drag. Regt. Nr. 5        |                |
| 23          |              |                    |               | hashagen                    | Garde-Gren. Regt. Nr. 4  |                |
| 24          |              |                    |               | 3ădel .                     | 1. Garde-Ulan. Regt.     | k              |
| 25          |              |                    |               | Remper                      | Feldart. Regt. Nr. 5     |                |
| 26          |              |                    | *             | Roschorret                  | Ulan. Regt. Nr. 12       |                |
| 27          |              |                    | 3 1           | Ruhlins                     | Pion. Batl. Nr. 18       |                |
| 28          |              |                    | 25 15         | Neubeder                    | 2. Garde=Drag. Regt.     |                |
| 29          |              |                    |               | Nowat                       | Gren. Regt. Nr. 6        | 0. 74          |
| 30          |              |                    | 1 2           | Pilf                        | Man. Regt. Nr. 10        |                |
| 31          |              | 1 - 1              |               | Ponelis                     | Gren. Regt. Nr. 1        |                |
| 32          |              | 1                  | 1 1           | Radtte                      | Gren. Regt. z. Pf. Nr. 3 | 1              |
| 33          |              |                    | ,             | Reddig                      | huf. Regt. Nr. 17        |                |
| 34          |              |                    |               | Reste                       | Feldart. Regt. Nr. 51    |                |
| 85          |              | 1                  |               | Shulz                       | 1. Garde-Feldart. Regt.  | 1.             |
| 36          |              |                    |               | Thamm                       | Feldart. Regt. Nr. 5     |                |
| 37          | 1            | 1                  | 1 2           | Tuchmann                    | huf. Regt. Nr. 7         |                |
| 38          |              |                    | 4             | Wilte                       | Drag. Nr. 18             |                |
| 39          |              |                    | 4 1 1         | Wingef                      | Leibgren. Regt. Nr. 100  | /              |

| Lfd.<br>Nr.                                   | Datum      | Ort, Gelegenheit                          | Dienstgrad                                          | Rame                                                                | Früherer Truppenteil                                                                                                                             | Bemerfungen                                                            |
|-----------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 140<br>141<br>142                             | 11. 8. 04  | Gefechte am Water-<br>berg                | Reiter<br>Kriegsfreiw.                              | Bürfer<br>Böllmer<br>v. Reichel                                     | Inf. Regt. Nr. 158<br>Gren. Regt. Nr. 2                                                                                                          | Am 23. 8. feinen Wunden erlegen                                        |
| 143<br>144                                    | 11, 8, 04  | Auf Lagerposten<br>bei Karibib            | Gefreiter<br>Reiter                                 | Dohlus<br>Dawo                                                      | Bayr. 7. Inf. Regt.<br>Bayr. 22. Inf. Regt.                                                                                                      |                                                                        |
| 145<br>146<br>147<br>148                      | 13, 8, 04  | Gefecht bei Omni-<br>tjatjewa             | Gefreiter<br>Reiter                                 | Willers<br>Criftoph<br>Scheunemann<br>Steindorf                     | 3nf. Regt. Rr. 75<br>Gren. Regt. Rr. 1<br>3nf. Regt. Rr. 148<br>3nf. Regt. Rr. 26                                                                |                                                                        |
| 149<br>150<br>151<br>152<br>153<br>154<br>155 | 15. 8. 04  | Gefecht bei Oma-<br>tupa                  | Oberleutnant<br>Leutnant<br>Unteroffizier<br>Reiter | Bifchoff<br>v. Weien<br>Kaniţ<br>Standow<br>Kompf<br>Beber<br>Worbs | Inf. Regt. Rr. 132<br>Inf. Regt. Rr. 15<br>Drag. Regt. Rr. 2<br>Inf. Regt. Rr. 96<br>Drag. Regt. Rr. 16<br>Huf. Regt. Rr. 3<br>Bion. Batl. Rr. 5 | Am 1. 2. 06 im<br>Garnifonlazaren<br>I Berlin feinen<br>Wunden erlegen |
| 156                                           | 9. 9. 04   | Gefecht bei Owi-<br>naug-Naua             | Reiter                                              | Bende                                                               | Gren. Regt. Nr. 101                                                                                                                              | 1 1 200                                                                |
| 157                                           | 19. 9. 04  | Gefecht bei Ofam-<br>bukuandja            | Gefreiter                                           | Sartmann                                                            | Est. Jäger 3. Pf. Nr. 12                                                                                                                         | 101                                                                    |
| 158                                           | 29. 9. 04  | Zwischen Otjos<br>fondu und Otjis<br>nene | Reiter                                              | Rochenburger                                                        | Luftschifferbatl.                                                                                                                                | E                                                                      |
| 159<br>160<br>161                             | 15. 10. 04 | Gefecht bei Ofo-<br>wandimee              | Gefreiter<br>Reiter                                 | Schmarsow<br>Beter<br>Haußer                                        | Ulan. Regt. Nr. 11<br>Inf. Regt. Nr. 59<br>Feldart. Regt. Nr. 65                                                                                 | 100                                                                    |
| 162                                           | 3. 11. 04  | Gefecht bei Ofun-<br>jahi                 | Reiter                                              | Urschlechter                                                        | Bayr. 2. Man. Regt.                                                                                                                              | 2                                                                      |
| 163                                           | 6. 11. 04  | Gefecht bei Ota-<br>mungongo              | Unteroffizier<br>(Trompeter)                        | Reubert                                                             | Drag. Regt. Nr. 13.                                                                                                                              | 100                                                                    |
| 164                                           | 13. 11. 04 | Pferdemache bei Ofahandja                 | Gefreiter                                           | Tõlle                                                               | Bion. Batl. Nr. 10                                                                                                                               | 7 100                                                                  |
| 165                                           | 24. 1. 05  | Otafewa                                   | Reiter                                              | Wolf                                                                | 3nf. Regt. Rr. 128                                                                                                                               |                                                                        |
| 166                                           | 5. 2. 05   | Gefecht zwischen Owifotorero und Eputiro  | Gefreiter                                           | Saufer .                                                            | Feldart. Regt. Nr. 65                                                                                                                            | 8                                                                      |
| 167                                           | 14. 3. 05  | Gefecht 10 km füd-<br>lich Olahandja      | Unteroffizier                                       | Friedrich                                                           | Feldart. Regt. Nr. 22                                                                                                                            | - 12                                                                   |
| 168                                           | 11. 5. 05  | Gefecht am Eifeb<br>öftlich Epata         | Oberleutnant                                        | Graf v. Schweinig<br>und Krain Frhr.<br>v. Rauder                   | 2.Garde-Feldart.Megt.                                                                                                                            |                                                                        |

| Lfd.<br>Nr.                   | Datum      | Dienstgrad          | Name                           | Früherer<br>Truppenteil                   | Todesurjadje            | Lazarett usw. | Be:<br>merkungen |  |  |
|-------------------------------|------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|---------------|------------------|--|--|
| D. 2in Krankheiten gestorben. |            |                     |                                |                                           |                         |               |                  |  |  |
| 1                             | 25. 9.04   | Major               | Ofterhaus                      | Feldart. Regt. Nr.4                       |                         | Waterberg     | 1                |  |  |
| 2                             | 29. 11. 04 | Hauptm.             | Rlein                          | 3nf. Regt. Nr. 171                        |                         | Eputiro       | 0                |  |  |
| 3                             | 18, 6, 04  | Leutnant            | Que                            | 100                                       | ~979.11                 | Otjosondu     | 0.01             |  |  |
| 4                             | 7. 7. 04   | zentnant            | v. Wurmb                       | Bayr. 16.3nf.Regt.<br>1. Garde-Regt. 3.F. |                         | Otahandja     |                  |  |  |
| 5                             | 21. 7.04   | · b. 97.            | Dauben -                       | Feldart. Regt. Rr.1                       | -                       | Grootfontein  | 1 1              |  |  |
| 6                             | 24. 8.04   | 1 4                 | v. Bötticher                   | = = = 10                                  |                         | Dfahandja     | 1 1 7K           |  |  |
| 7                             | 7.10.04    | 4                   | Hürnrohr                       | Train-Bat. Nr. 14                         | \$5 mm                  | Otjimbinde    | MAN MAN          |  |  |
| 8                             | 7. 12. 04  | 3.                  | Erhardt                        | Gren. Regt. Nr. 123                       |                         | Waterberg     | 110              |  |  |
| 9                             | 18. 12. 04 |                     | Schenk Frhr.<br>v.Stauffenberg | Banr. 1. Schweres<br>Reiter-Regt.         | *                       | Owinaua=Naua  | 37               |  |  |
| 10                            | 9. 1.05    | i i                 | Frhr. v.Lindens fels           | Banr. 6. Chev. Regt.                      | á                       | Epufico       |                  |  |  |
| 11                            | 12. 7.04   | Affift. Argt        | Böhme                          | Schützen= (Füf.)<br>Regt. Rr. 108         | *                       | Ofahandja.    |                  |  |  |
| 12                            | 17. 11, 04 | L TSTUNE            | Meyer                          | Gren. Regt. Rr. 12                        | 2000                    | Ofawitumbitan | 7                |  |  |
| 13                            | 6. 11. 04  | St. Beter.          | Moll -                         | Man. Regt. Nr. 15                         | *                       | Windhut       | 1 THE            |  |  |
| 14                            | 13. 11. 04 | Ob. Beter.          | Rechel                         | Feldart. Regt.<br>Nr. 15                  | *                       | Owifoforero   | 1 11             |  |  |
| 1                             | 11. 8.04   | Feldwebel           | Banjet .                       | Drag. Regt. Nr. 9                         | 7                       | Windhuf       | 1302             |  |  |
| 2                             | 22. 10. 04 | Wachtmitr.          | Weigelt                        | Feldart. Regt.<br>Nr. 41                  |                         | Waterberg     |                  |  |  |
| 3                             | 21, 11, 04 | Zahlmitr.<br>Afpir. | Schade                         | Bez. Ado. Caffel                          | Herzschlag              | Windhut       | 4-11-            |  |  |
| 4                             | 4. 2.05    |                     | Rolodziej                      | Inf. Regt. Nr. 68                         | Typhus                  |               |                  |  |  |
| 5                             | 11. 1.05   | Bizefelow.          | Bienefeld                      | Gifenb. Regt. Nr. 2                       | Herzschwäche            | Swafopmund    | 1 1              |  |  |
| 6                             | 12. 4.05   | Bizewacht=<br>mftr. | Ruenz                          | Feldart. Regt.<br>Nr. 30                  | Typhus                  | Karibib       | 0=               |  |  |
| 7                             | 5. 3.05    | *                   | Ragaller                       | Bayr. 10. Feldart.<br>Regt.               | Lungen=<br>schwindfucht | Olahandja     |                  |  |  |
| 8                             | 21. 7.04   | Sergeant            | Schuboth                       | 3nf. Regt. Nr. 93                         | Typhus                  | Otjosondu     | 10 / 100         |  |  |
| 9                             | 14. 8.04   | * 64                | Feldmann                       | 1. Garbe-Feldart.<br>Regt.                | 4)                      | Omujatjewa    |                  |  |  |
| 10                            | 8. 9.04    | 18/                 | Raplic                         | Garde du Corps                            | 1                       | Dłahandja     |                  |  |  |
| 11                            | 30. 10. 04 | 1400M               | Riefel                         | Feldart. Regt. Nr.8                       | *                       | Grootfontein  |                  |  |  |
| 12                            | 5. 12. 04  | d. Seewehr          | Schlegmann                     | 1. Torpedoabteil.                         | *                       | Otahandja     |                  |  |  |
| 18                            | 21. 12. 04 |                     | Rügler                         | Leibhuf. Regt. Nr. 1                      |                         |               |                  |  |  |

| Lfd.<br>Nr. | Datum      | Dienstgrad       | Name          | Früherer<br>Truppenteil     | Todesursache                                          | Lazarett ufw.                           | Be:<br>merfungen |
|-------------|------------|------------------|---------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| 14          | 1. 1.05    | Sergeant         | Schröter      | Feldart. Regt.<br>Nr. 15    | Typhus und<br>Ruhr                                    | Waterberg                               |                  |
| 15          | 29, 5.04   | Unteroffig.      | Beier         | Gren. Regt. Nr. 2           | Typhus                                                | Otjosondu                               |                  |
| 16          | 19. 7.04   |                  | Hermann       | Suf. Regt. Nr. 11           | Septische In-<br>fektion bes<br>linken Unter-<br>arms | Raribib                                 |                  |
| 17          | 30. 7.04   | (8)              | Riede         | Gifenb. Regt. Rr. 2         | Typhus                                                | Otjosondu                               | 2000             |
| 18          | 26. 8.04   |                  | Helmrich      | Leibgarde-Huf.<br>Regt.     |                                                       | \$                                      | 13               |
| 19          | 12. 9.04   |                  | Martini       | 3nf. Regt. Nr. 122          | 2                                                     | Otahandja                               | 50.00            |
| 20          | 14. 9.04   |                  | Müller        | Jäg. Bat. Nr. 9             |                                                       | Waterberg                               |                  |
| 21          | 24. 9.04   |                  | Scholz        | Masch. Gew. Abt.<br>Nr. 3   | Herzschwäche                                          |                                         | 118              |
| 22          | 3, 10, 04  |                  | Mfers         | Mil. Båck. Abt.<br>X. A. K. | Typhus                                                | Otjimbinde                              |                  |
| 23          | 21. 10. 04 |                  | Radbas        | Drag. Regt. Nr. 12          | 4                                                     | Otahandja                               | Maria I          |
| 24          | 26. 10. 04 |                  | Pantrat       | Ulan. Regt. Nr. 4           |                                                       | Waterberg                               | 1000             |
| 25          | 28. 10. 04 |                  | Langguth      | Bayr. 1. Ulan. Regt.        | *                                                     | Otjimbinde                              | 1000             |
| 26          | 11. 11. 04 |                  | Rraufe        | Feldart. Regt.<br>Nr. 57    | *                                                     | Eputiro .                               | The state of     |
| 27          | 15. 11. 04 |                  | Hermann       | Suf. Regt. Rr. 12           | *                                                     | Same of the                             | Auf dem          |
| 28          | 22. 11. 04 | = b.N.           | Höninghaus    | Inf. Regt. Nr. 167          |                                                       | Ofahandja                               | Transport        |
| 29          | 28. 11. 04 | 3                | Ohligschläger | Telegr. Bat. Nr. 3          |                                                       | Otjosondu                               | fongoho          |
| 30          | 30. 11. 04 |                  | Bögel         | Inf. Regt. Nr. 121          | +                                                     | Otjimbinde                              | nach Otjo        |
| 31          | 2. 12. 04  | (Trom=<br>peter) | Hoffmann      | Feldart. Regt. Nr.5         |                                                       | Eputiro .                               | fondu            |
| 32          | 9. 12. 04  | Unteroffig.      | Hinz          | Drag. Regt. Nr. 24          | 100                                                   | Epufiro                                 |                  |
| 33          | 29. 12. 04 |                  | Gerber        | Feldart. Regt.<br>Nr. 63    | Typhus und<br>Malaria                                 | Waterberg                               |                  |
| 34          | 29. 12. 04 | 3                | Wilbert       | Drag. Regt. Nr. 24          | Typhus                                                | Windhut                                 | 711              |
| 35          | 4. 1.05    | * :              | Bergander     | Leibfür. Regt. Nr. 1        | *******                                               | Auf dem Trans=<br>port nach Orum=<br>bo | in i             |
| 36          | 18. 2.05   | (a)              | Schipper      | 3nf. Regt. Rr. 45           | 9                                                     | Epufiro                                 | 1000             |
| 37          | 20. 2.05   |                  | Strummel      | = = = 176                   |                                                       | Sobabis                                 |                  |
| 38          | 27. 2.05   |                  | Seiler        | Bez. Kdo. Regens=<br>burg   |                                                       | Windhut                                 |                  |
| 39          | 26. 3.05   |                  | Jungnidel     | Feldart. Regt.<br>Nr. 41    |                                                       | <b>Sobabis</b>                          | 100              |

| Lfd.<br>Nr. | Datum                | Dienftgrad          | Name             | Früherer<br>Truppenteil           | Todesurfache           | Lazarett usw.                                              | Be-<br>merfungen |
|-------------|----------------------|---------------------|------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|
| 40          | 16. 4.05             | Unteroffiz.         | Bernschein       | Inf. Regt. Nr. 170                | Typhus                 | Windhut                                                    |                  |
| 41          | 21. 9.04             | San.<br>Unteroffig. | Thieme           | Masch. Gew. Abt.<br>Nr. 19        |                        | Otjosondu                                                  |                  |
| 42          | 1. 11. 04            | not the second      | Thiel            | Gren. Regt. Nr.110                |                        | Eputiro                                                    |                  |
| 43          | 8. 12. 04            | 4                   | Geßmann          | Felbart. Regt.<br>Nr. 65          | *                      | Omifotorero                                                | 1110             |
| 44          | 8. 12. 04            | 1911                | Müller           | Feldart. Regt. Nr.2               |                        | Epufiro                                                    | 144              |
| 45          | 9. 2.05              |                     | Arhaufen         | Gren. Regt. Nr. 4                 |                        | Raribib                                                    |                  |
| 46          | 6. 1.05              |                     | Plenger          | Inf. Regt. Nr. 113                |                        | Otjimbinde                                                 | 1011-            |
| 47<br>48    | 15. 4.04<br>19. 4.04 | Gefreiter           | Bolff<br>Bamsler | III. See-Bat.                     | Herzschwäche<br>Typhus | Dnjatu                                                     | 3mifchen Otfihaë |
| 49          | 12. 5. 04            | ( legam)            | Lührs            | Inf. Regt. Nr. 58                 | Lypyus                 | Otahandja                                                  | nena und         |
| 50          | 18. 5.04             |                     | Hohmann          | Felbart. Regt.                    | 4-14                   | Swafopmund                                                 | Seeis            |
| 51          | 22, 5, 04            |                     | Seuschkel .      | Feldart. Regt.<br>Nr. 77          |                        | Karibib                                                    | TR.              |
| 52          | 26. 5.04             |                     | Rüch             | Feldart. Regt. Nr.1               | 4                      | Dtahandja                                                  |                  |
| 53          | 8. 6.04              |                     | Wilfe            | Bion. Bat. Nr. 2                  | *                      | Otjosondu                                                  |                  |
| 54          | 24. 6.04             |                     | Priebe           | Kür. Regt. Nr. 5                  |                        | Otahandja                                                  |                  |
| 55          | 4. 7.04              |                     | Barš             | 2. Garde=Drag]<br>Regt.           | *                      | Otjosondu                                                  | 100              |
| 56          | 8. 7.04              |                     | Hoffmann         | 1. Garde=Ulan.<br>Regt.           |                        | Olahandja                                                  |                  |
| 57          | 18. 7.04             |                     | Piechnick*       | 2. Garde=Drag.<br>Regt.           | ,                      | Otjosondu                                                  |                  |
| 58          | 13. 7.04             |                     | Stille           | Drag. Regt. Nr. 16                | 9                      |                                                            |                  |
| 59          | 19. 7.04             | 1                   | Schubert         | Schützen= (Füs.)<br>Regt. Nr. 108 |                        |                                                            |                  |
| 60          | 20. 7.04             |                     | Bergmeier        | Banr. 2. Inf. Regt.               |                        |                                                            |                  |
| 61          | 26. 7.04             |                     | Wilmes           | Inf. Regt. Nr. 167                |                        | Grootfontein                                               |                  |
| 62          | 22. 8. 04            |                     | Deichmann        | Feldart. Regt.<br>Nr. 11          |                        | Otahandja                                                  |                  |
| 63          | 29. 8.04             |                     | Kabitschfe       | Füs. Regt. Nr. 38                 | . 3                    | Auf bem Marsch<br>von Omutjatje-<br>wa nach Water-<br>berg |                  |
| 64          | 24. 9.04             | *                   | Numm             | Feldart. Regt.<br>Rr. 45          | Typhus                 | Epufiro                                                    |                  |
| 65          | 29. 9.04             |                     | Schmidt          | Garde-Gren. Regt.<br>Rr. 5        | *                      | Otjimbinde                                                 | 0 1              |
| 66          | 6. 10. 04            |                     | Grabanşti        | Feldart. Regt. Nr.1               |                        |                                                            |                  |

| Lfd.<br>Nr. | Datum      | Dienstgrad             | Name        | Früherer<br>Truppenteil     | Todesurfache   | Lazarett usw.            | Bes<br>merfungen                          |
|-------------|------------|------------------------|-------------|-----------------------------|----------------|--------------------------|-------------------------------------------|
| 67          | 15. 10. 04 | Gefreiter              | Matthes     | Feldart. Regt.              | Турђив         | Otjosondu                | 181                                       |
| 68          | 16, 10, 04 | *                      | Runze       | Bayr. 10. Feldart.<br>Regt. |                | Eputiro                  |                                           |
| 69          | 17. 10. 04 | 4- 1                   | Franke      | 3nf. Regt. Rr. 53           |                | Otjimbinde               | 37                                        |
| 70          | 24. 10. 04 | 2300                   | Bruns       | Fuf. Regt. Rr. 37           | 4-11           | Eputiro                  | 13 - 3 - 4                                |
| 71          | 3. 11. 04  | *                      | Rur         | 3nf. Regt. Rr. 51           | 3              | Ofahandja                | 26.12                                     |
| 72          | 4.11.04    |                        | Shulz       | Jag. Bat. Nr. 5             | Typhus         | 100                      | Auf dem<br>Transport                      |
| 73          | 12.11.04   | 1                      | Hoffmann    | Kür. Regt. Nr. 5            |                | Otjosondu                | bon Oto-                                  |
| 74          | 14. 11. 04 | -74                    | Schultheiß  | Feldart. Regt.<br>Nr. 51    | 2              | Otjimbinde               | bon Oto-<br>fongoho<br>nach Otio<br>fondu |
| 75          | 16.11.04   | (8)                    | Goller      | Bayr. 7. 3nf. Regt.         | 100            | Windhut                  | Carl Va                                   |
| 76          | 18. 11. 04 | 9                      | Specht      | Suf. Regt. Nr. 7            | 7              | Otjimbinde               |                                           |
| 77          | 25. 11. 04 | 3                      | Ralweit     | Pion. Batl. Nr. 18          |                | Epufiro                  |                                           |
| 78          | 25, 11, 04 | -3                     | Neufel      | Gren.Regt. Rr. 101          | 1.5            | Otjosondu                |                                           |
| 79          | 29. 11. 04 | 1                      | Schmidmeier | Banr. 6. Feldart.<br>Regt.  |                | Otjimbinde               |                                           |
| 80          | 28.11.04   | d                      | Rohler      | Banr. 9. Inf. Regt.         |                | Otjosasu                 |                                           |
| 81          | 2, 12, 04  | *                      | Mirich      | Feldart. Regt.<br>Nr. 18    | *              | Otjosondu                | 1                                         |
| 82          | 4, 12, 04  | 4                      | Bungenftod  | Suf. Regt. Rr. 17           | 2              | Ofahandja                | 510                                       |
| 83          | 7. 12. 04  | 19                     | hanser      | Inf. Regt. Dr. 112          |                | Otjimbinde               | 1000                                      |
| 84          | 10. 12. 04 | 9                      | Züttner     | Feldart. Regt.<br>Nr. 41    |                | Windhuf                  |                                           |
| 85          | 15, 12, 04 | 4                      | Helmes      | Rönigs-Ulan-Regt.<br>Nr. 13 | Schwindsucht   | Dampfer Brof.<br>Börmann | 100                                       |
| 86          | 21. 12. 04 | *                      | Bauer       | Inf. Regt. Nr. 85           | Herzschwäche   | Otjimbinde               |                                           |
| 87          | 21. 12. 04 | *                      | Röplin      | Gren. Regt. Nr. 5           | Typhus         | Windhut                  | 2                                         |
| 88          | 29. 12. 04 |                        | Würfel      | Suf. Regt. Nr. 12           | 4              | Dtjosondu                | 5,11                                      |
| 89          | 23, 1, 05  |                        | Hentschel   | Leibhuf.Regt. Nr.2          |                | Windhut                  | -11                                       |
| 90          | 30. 1. 05  |                        | Ezibulla .  | Drag. Regt. Nr. 8           | Tuphus u. Ruhr | Epufiro                  |                                           |
| 91          | 22. 2. 05  | 13                     | Krimm       | Man=Regt. Nr. 15            | Typhus         | Ofahandja                | 2016                                      |
| 92          | 20. 3, 05  | =                      | Raifer      | Suf. Regt. Rr. 6            |                | Epufiro                  |                                           |
| 93          | 17. 4. 05  | 1                      | Bidert      | Leibhuf.Regt.Nr.1           | 19/181         | Windhuf                  | 211                                       |
| 94          | 20. 5, 05  | 4                      | Seiland     | Gren. Regt. Nr. 89          | *              |                          |                                           |
| 95          | 9. 4. 04   | Sanitäts:<br>gefreiter | Werk        | Inf. Regt. Nr. 15           | š              | Raribib                  | W.                                        |
| 96          | 26. 4. 04  | Reiter                 | Bigott      | 3nf. Regt. Nr. 138          | Typhus         | Omaruru                  |                                           |
| 97          | 3. 5. 04   | stettet                | Rrien       | Huf. Regt. Nr. 13           | 200000         | Dfahandja                |                                           |
|             |            |                        |             | - 40                        | 17-1-17        | -1.0                     | 2- 199                                    |

| Lfd.<br>Nr. | Da    | tum  | Dienstgrad | Name                   | Früherer<br>Truppenteil  | Todesurfache   | Lazarett usw.             | Bes<br>merkungen    |
|-------------|-------|------|------------|------------------------|--------------------------|----------------|---------------------------|---------------------|
| 98          | 9, 5  | . 0  | Reiter     | Raue                   | Eifenbahn-Regt.<br>Nr. 3 | Herzschwäche   | Otjihaënena               |                     |
| 99          | 14.   | 5. 0 | 4          | Rrüger                 | Rur. Regt. Rr. 5         |                | 4                         |                     |
| 100         | 16.   |      |            | Jobit                  | Inf. Regt. Nr. 49        | 1              |                           | 1 9                 |
| 101         | 19.   |      |            | Reinint                | 78                       | Typhus         | Windhuf                   | 0                   |
| 102         | 25, 1 |      | V Marie C  | Elsner                 | Leibgarde-Huf.<br>Regt.  | 1              | Otjihaënena               |                     |
| 103         | 26.   | 5. 0 | 4          | Meyer                  | Felbart. Regt.<br>Nr. 26 |                | 4                         | 1-                  |
| 104         | 29.   | 5. 0 | 4          | Nigner                 | Bayr. 2. 3nf. Regt.      | Herzschlag     | Eputiro                   |                     |
| 105         | 31.   | 5. 0 | 4          | Thamm                  | Feldart.Regt.Rr.5        | Blutvergiftung | Swafopmund                |                     |
| 106         | 1. (  | 6. 0 | 4          | Brid                   | Eifenbahn-Regt.<br>Nr. 1 | Typhus         |                           |                     |
| 107         | 4.    | 6. 0 | 4          | Thiemann               | 3nf. Regt. Rr. 173       |                | Otahandja                 |                     |
| 108         | 5.    | 6. 0 | 4          | Teichert               | Leibhuf.Regt. Nr.1       | 19             | ś                         |                     |
| 109         | 16.   |      |            | Schmidt                | Füf. Regt. Nr. 38        | 9 70           | Dtjosondu                 |                     |
| 110         | 17.   |      |            | Barufte                | Inf. Regt. Nr. 27        | - Carrel       | *                         |                     |
| 111         | 17.   |      |            | Langhammer             | * * : 133                | Herzichwäche   | Otjihaënena               |                     |
| 112         | 23,   |      |            | Bahn                   | Feldarf. Regt.<br>Nr. 15 | Typhus         | Olahandja                 |                     |
| 113         | 24.   |      |            | Beder                  | Man. Regt. Nr. 9         | 190            | Otjojondu                 |                     |
| 114         | 25.   |      |            | Wunderlich)            | Suf. Regt. Rr. 19        |                | Diahandja                 |                     |
| 115         | 1.    |      | 20 0       | Lindner                | Gren. Regt. Nr. 5        | 3              | Dtjosondu                 |                     |
| 116         | 6.    |      |            | Tien                   | Drag. Regt. Nr. 2        | 1              | Ofahandja                 |                     |
| 117         | 13,   |      |            | Lüble                  | * * 16                   | 4              | Otjosondu                 |                     |
| 118         | 26,   |      |            | Linge, gen.<br>Strumpf | Pion. Batl. Nr. 3        | ,              | 4                         |                     |
| 119         | 2.    | 8. 0 | 4 =        | Werfid)                | Leibfür. Regt. Nr. 1     | 3              |                           |                     |
| 120         | 3. 5  | 3. 0 | 4          | Dorau                  | Feldart. Regt.<br>Rr. 58 |                |                           |                     |
| 121         | 3, 8  | 8. 0 | 4          | Sarbtle                | Jäg. Batl. Rr. 5         | -              | - (                       |                     |
| 122         | 3. 8  | 3. 0 | 4          | Landsmann              | Feldart. Regt.<br>Nr. 33 | 911            | - 4                       |                     |
| 128         | 9. 8  | 8. 0 | 4 =        | Shumann                | Drag. Regt. Nr. 26       | B              |                           | 1                   |
| 124         | 10. 8 |      |            | Lichtnäder             | 3nf. Regt. Nr. 117       |                | Ombuatjipiro              | 19 11               |
| 125         | 15. 8 |      |            | Wandtle                | Eisenbahn-Regt.<br>Nr. 3 | 3              | Swafopmund                |                     |
| 126         | 16. 8 |      |            | Holeczet               | Gren. Regt. Rr. 10       |                | Otjenga                   | 1-21-               |
| 127         | 18. 8 |      |            | Bierwirth              | Inf. Regt. Nr. 71        | 2              | Total Control of the last | Auf dem<br>Transpor |
| 128         | 19. 8 |      |            | Buchheim               | Jäg. Batl. Nr. 12        | 2              | Otjosondu                 | nach Otah           |
| 129         | 25. 8 |      |            | Balfau                 | 3nf. Regt. Nr. 158       | 6.             | Grootfontein              | W T                 |
| 130         | 26. 8 |      |            | Sellstern              | Banr.4. Chev. Regt.      | *              | 3                         |                     |
| 131         | 80. 8 | 5. 0 | 1          | Pahl                   | Feldart.Regt. Nr.2       |                | -                         |                     |

| Lfd.<br>Nr. | Datum     | Dienstgrad | Name       | Früherer<br>Truppenteil           | Todesurfache          | Lazarett usw. | Be=<br>merfungen |
|-------------|-----------|------------|------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|
| 132         | 4. 9. 04  | Reiter     | Neumann    | Inf. Regt. Nr. 19                 | Typhus                | Otjosondu     | 1 415            |
| 133         | 5. 9, 04  | \$         | Cheran     | Garde=Gren.Regt.<br>Rr. 3         | Lungen=<br>entzündung | Las Palmas    | 2 3 1 1 1 1      |
| 134         | 6. 9. 04  | 4          | Bietlow    | Felbart. Regt. Rr.2               | Typhus                | Otojongoho    | 100              |
| 135         | 8. 9. 04  | 2          | .Mögner    | Banr. 10.3nf. Regt.               | 2 - 9                 | Otjosondu     | 1 30             |
| 136         | 9. 9. 04  | -4         | Ponelis    | Gren. Regt. Rr. 1                 |                       | Waterberg     | 1 1 1 1 1 1 1 1  |
| 137         | 9. 9. 04  |            | Rinfleib   | Train-Batl. Nr. 4                 |                       | Otahandja     |                  |
| 38          | 3         | 4          | Maier      | Man-Regt. Nr. 2                   | \$ : III              | Waterberg     | F 12 - E-        |
| 139         | 12, 9, 04 |            | Sanuffet . | Feldart. Regt.<br>Nr. 42          | 5                     | *             | -                |
| 140         | 12, 9, 04 |            | Löwe       | Man-Regt. Nr. 17                  | 2                     | Otofongoho    |                  |
| 41          | 12, 9, 04 | 4.         | Neubauer   | Inf. Regt. Nr. 128                | 8                     | 5 10          | 0111             |
| 42          | 15. 9. 04 | *          | Blum       | Gren. Regt. Nr. 9                 | 2                     |               |                  |
| 43          | 18. 9. 04 | =          | Ezana      | 9                                 |                       | Dijosondu     | 1 1 1            |
| 44          | 18. 9. 04 | *          | Förster    | Gardes du Corps                   | 2                     | Ofahandja     | 10               |
| 145         | 20. 9. 04 | *          | Hinz       | Feldart. Regt.<br>Nr. 46          | *                     | Olowarumende  |                  |
| 46          | 21, 9, 04 | *          | Wittig     | Inf. Regt. Nr. 26                 |                       | Ofahandja     | 1 1000           |
| 47          | 22. 9. 04 | *          | Wenzel     | Pion. Batl. Nr. 3                 | *                     | Grootfontein  | 1000             |
| 48          | 23. 9. 04 | 3          | Booft      | Telegr. Batl. Nr. 1               |                       | Okosongoho    |                  |
| 49          | 23. 9. 04 | *          | Doherr     | Pion. Batl. Nr. 3                 | *                     | Ofowarumende  |                  |
| 150         | 23. 9. 04 | #          | Frank      | Feldart. Regt.<br>Nr. 65          | *                     | Otjuebule     | 1000             |
| 51          | 24. 9. 04 | ¥          | Pape       | Feldart. Regt.<br>Nr. 24          | *                     | *             | 350              |
| 52          | 25. 9. 04 | *          | Hilgers    | Mafch. Gew. Abt.                  |                       | Waterberg     |                  |
|             |           |            |            | Nr. 3.                            | 8                     |               |                  |
| 53          | 25. 9. 04 | *          | Reuter     | Garde-Füs. Regt.                  |                       | Epufiro       | T 100            |
| 54          | 26. 9. 04 | *          | Geißlinger | Feldart. Regt.<br>Nr. 27          | *                     | Dtjuebule     | 100              |
| 155         | 27. 9. 04 | *          | Rlippel    | Schützen= (Füs.)<br>Regt. Nr. 108 | *                     | Waterberg     |                  |
| 156         | 28. 9. 04 | *          | Hoppe      | Masch. Gew. Abt.<br>Nr. 4         | 4                     | Otjimbinde    |                  |
| 57          | 28, 9, 04 | =          | Roje       | Man=Regt. Nr. 9                   | =                     | 3             | 1 18             |
| 58          | 29. 9, 04 | =          | Sahn       | 3nf. Regt. Nr. 122                | *                     | *             | -1-1             |
| 59          | 29. 9. 04 | =          | Bint       | Feldart.Regt.Nr.2                 |                       | Dtjosondu     | 1                |
| 60          | 29. 9. 04 | *          | 3minfcher  | Jäg. Batl. Nr. 12                 | *                     | Eputiro       |                  |
| 61          | 1. 10. 04 | 8          | Gropp      | Suf. Regt. Rr. 19                 | 3                     | Otjimbinde    | 1 1 2            |
| 62          | 1, 10, 04 | =          | Breer      | Drag. Regt. Nr. 16                |                       | Otjosondu     |                  |
| 63          | 2. 10. 04 |            | Lange      | 3nf. Regt. Rr. 55                 |                       | Waterberg     |                  |
| 64          | 4. 10. 04 |            | Rompf      | Drag. Regt. Nr. 16                |                       |               | 1                |
| 165         | 6. 10. 04 |            | Tomaszick  | 3nf. Regt. Nr. 60                 |                       | Otjimbinde    | 1                |

| Lfd.<br>Nr. | Datum      | Dienstgrad | Name          | Früherer<br>Truppenteil    | Todesursache        | Lazarett usw.       | Be=<br>merfungen |
|-------------|------------|------------|---------------|----------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 166         | 6. 10. 04  | Reiter     | Binfler       | Inf. Regt. Nr. 49          | Typhus              | Epata               |                  |
| 167         | 7. 10. 04  | #          | Beerbohm      | Füf. Regt. Rr. 37          | 4                   | Otjimbinde          |                  |
| 168         | 7. 10. 04  | *          | Rohlftedt     | Luftfchiffer=Batl.         |                     |                     |                  |
| 169         | 7. 10. 04  | 1.4        | Tauchert      | 3nf. Regt. Nr. 46          | *                   | Epufiro             |                  |
| 170         | 7. 10. 04  | 8.         | Wendt         | Man=Regt. Nr. 9            | 9                   | Otjimbinbe          | 1 3              |
| 171         | 10. 10. 04 | 2          | Schirdemann   | Bion. Batl. Nr. 6          | 8                   | Epufiro             |                  |
| 172         | 12. 10. 04 | *= 1       | Rohn          | Feldart. Regt.<br>Nr. 73   | *                   | Otjimbinde          |                  |
| 73          | 13. 10. 04 | 18.        | Rrüger        | Feldart.Regt.Nr.3          |                     | Otjosondu           | ATTEN TO         |
| 74          | 13. 10. 04 | *          | Willems       | Man-Regt. Nr. 11           | *                   | Otjimbinde          |                  |
| 175         | 14. 10. 04 |            | Mögging       | Drag. Regt. Nr. 22         | *                   | #                   |                  |
| 76          | 19. 10. 04 | +          | Fauft         | Garde-Fuf. Regt.           | 3                   | Dfahandja           |                  |
| 77          | 19. 10. 04 |            | Krufchinsti   | Man-Regt. Nr. 11           | 3                   | Otjimbinde          |                  |
| 78          | 20. 10. 04 | *          | Garzelit      | = = = 4                    | *                   | Epufiro             |                  |
| 79          | 21. 10. 04 | - 3        | Effer         | 3nf. Regt. Nr. 117         | 3                   | Otjosondu           |                  |
| 180         | 22. 10. 04 | *          | Hoyer         | Feldart. Regt.<br>Nr. 46   | *                   | Otjimbinde          |                  |
| 81          | 22. 10. 04 |            | Maslowsfi     | Feldart. Regt.<br>Nr. 17   | *                   | - 1                 |                  |
| 182         | 25. 10. 04 | =          | Hempel        | Inf. Regt. Nr. 105         | 5                   | Waterberg           |                  |
| 183         | 25. 10. 04 |            | Lehmann       | Feldart. Regt.<br>Nr. 76   | *                   | Dłahandja           |                  |
| 184         | 25. 10. 04 | *          | Schreiber     | Inf. Regt. Nr. 104         | *                   | Waterberg           |                  |
| 85          | 25. 10. 04 | 5          | Ungerer       | Drag. Regt. Nr. 25         | *                   | Otofongoho          |                  |
| 186         | 29. 10. 04 | *          | Rrufat        | Majch. Gew. Abt.<br>Nr. 5  | *                   | Dtjosondu           |                  |
| 187         | 30. 10. 04 | 2          | Przyborowsti  | Leibhuf. Regt. Nr.1        | (a)                 | Owinaua Naua        | \                |
| 188         | 31. 10. 04 |            | Nivergall     | Feldart. Regt.<br>Nr. 56   | Darm=<br>zerreißung | Otjosondu           | 01               |
| 189         | 1. 11. 04  | s          | Winterstein   | Feldart. Regt.<br>Nr. 65   | Typhus              | Ofahandja           | 1.118            |
| 190         | 2, 11, 04  | 1 4        | Gunfer        | Drag. Regt. Nr. 26         |                     | Otjimbinde          |                  |
| 191         | 2.11.04    | 191 1      | Anoblid)      | 3nf. Regt. Nr. 154         | 4                   | Waterberg           |                  |
| 192         | 2. 11. 04  | 2          | Ledwa         | Masch. Gew. Abt.<br>Nr. 7  |                     | Otjosondu           |                  |
| 193         | 2, 11, 04  | 4          | Reichel       | Leibgren. Regt.<br>Nr. 100 |                     |                     | 1                |
| 194         | 3. 11. 04  | -          | Bolf          | Suf. Regt. Rr. 13          | 4                   | Waterberg           |                  |
| 195         | 4. 11. 04  |            | Ehmte         | Rür. Regt. Nr. 5           | Herzschwäche        | Otjimanan-<br>gombe |                  |
| 196         | 4. 11. 04  | 8 11 1     | <b>Boithe</b> | 3nf. Regt. Nr. 155         | Darmblutung         |                     |                  |
| 197         | 4. 11, 04  |            | Wohlawel      | Füf. Regt. Nr. 38          | Inphus              | Otjosondu           |                  |

| Lfd.<br>Nr. | Datum      | Dienstgrad | Rame         | Früherer<br>Truppenteil         | <u>Todesurfache</u>      | Lazarett usw. | Be=<br>merkungen |
|-------------|------------|------------|--------------|---------------------------------|--------------------------|---------------|------------------|
| 198         | 6, 11, 04  | Reiter     | Busemann     | Masch. Gew. Abt.<br>Nr. 3       | Typhus                   | Otjimbinde    |                  |
| 199         | 6, 11. 04  |            | Jordans      | Suf. Regt. Rr. 7                | Blutvergiftung           | Dfahandja     |                  |
| 200         | š          | (8)        | Winterle     | 3nf. Regt. Rr. 112              | Typhus                   |               |                  |
| 201         | 3          | - (        | Weichelt     | 3ag. Batl. Rr. 12               |                          | Eputivo       | V.               |
| 202         | 9, 11, 04  |            | Schröder     | 3nf. Regt. Nr. 55               | . 9                      | Otjimbinde    |                  |
| 203         | 10, 11, 04 | 00         | Rörd         | Illan. Regt. Rr. 9              |                          | Grootfontein  |                  |
| 204         | 10, 11, 04 | 1.6        | Shlag        | 3nf. Regt. Rr. 56               | 1.81                     | Otjofondu     |                  |
| 205         | 11.11.04   | -6         | Sallmann     | 3nf. Regt. Rr. 14               | 197                      | Ominaua-Naua  | 10               |
| 206         | 11.11.04   | 1          | Lutasziewicz | 3. Garde-Feldart.<br>Regt.      | 15                       | Windhut       |                  |
| 207         | 11, 11, 04 | 1          | Ronnenmacher | Feldart. Regt.<br>Nr. 12        |                          | Otjimbinde    |                  |
| 208         | 11.11.04   | 3          | Seipel       | 3nf. Regt. Nr. 166              |                          | Epufiro       |                  |
| 209         | 11, 11, 04 | ž.         | Bejdite      | 3nf. Regt. Dr. 27               | 18                       |               | ı                |
| 210         | 13, 11, 04 |            | Brogmer      | Drag. Regt. Nr. 22              | 14.                      |               |                  |
| 211         | 13. 11. 04 | ž.         | Chrhardt     | 3nf. Regt. Nr. 105              | 1                        | Raribib       | l.               |
| 212         | 13. 11. 04 |            | Mansfe       | Feldart. Regt.<br>Nr. 71        | ż                        | Waterberg     |                  |
| 213         | 14, 11, 04 | ž.         | Bihler       | Bayr. 2. Schwer.<br>Reit. Regt. | 18 4                     | Otjimbinde    |                  |
| 214         | 14, 11, 04 | B          | Stulje       | Feldart. Regt.<br>Nr. 57        | *                        | Eputiro       |                  |
| 215         | 14. 11. 04 | 1          | Reiners      | 3nf. Regt. Nr.171               |                          | Otahandja     |                  |
| 216         | 16, 11, 04 | ş          | Babilas      | Feldart. Regt.<br>Nr. 51        | (3                       | Waterberg     |                  |
| 217         | 16. 11. 04 | ś          | Bogt         | Feldart. Regt.<br>Nr. 42        | 4.                       | Otjimbinde    |                  |
| 218         | 17. 11. 04 | 4          | Beder        | Feldart. Regt.<br>Nr. 53        | -1-                      | Ofahandja     |                  |
| 219         | 17, 11, 04 |            | Drabandt     | Rür. Regt. Nr. 5                | Blinddarm=<br>entzündung | Dutjo         |                  |
| 220         | 18, 11, 04 | ×          | Refet        | Luftfchifferbatl.               | Inphus                   | Raribib       | 1                |
| 221         | 19, 11, 04 | 4          | Natus        | Banr, 22.3nf. Regt.             |                          | Windhuf       |                  |
| 222         | 20.11.04   |            | Romonath     | 3nf. Regt. Rr. 41               |                          | Eputiro       |                  |
| 223         | 21.11.04   | 15         | Sagen        | Bayr. 1. Chev. Regt.            |                          | Windhut       |                  |
| 224         | 21. 11. 04 |            | Schaat       | Bion. Batl. Nr. 17              | 1 2                      | Epufiro       |                  |
| 225         | 21. 11. 04 |            | 3djan        | Beg. Roo. Leipzig               | 2                        |               |                  |
| 226         | 22. 11. 04 |            | Schallowsti  | Feldart. Regt.<br>Nr. 71        | ×                        | Otjosondu     |                  |
| 227         | 22, 11, 04 | 9          | Thoma        | Drag. Regt. Nr. 26              |                          | Otahandja     |                  |
| 228         | 24. 11. 04 | 4          | Raifer       | Masch. Gew. Abt.<br>Nr. 3       | Þ                        | Otjimbinde    |                  |
| 220         | 25. 11. 04 |            | Büttner      | Bion. Batl. Nr. 10              | 1181                     | Otahandja     | 1                |

| Lfd.<br>Nr. | Datum      | Dienstgrad | Name       | Früherer<br>Truppenteil      | Todesurfache          | Lazarett ufw.  | Be=<br>merfunge |
|-------------|------------|------------|------------|------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
| 30          | 25, 11, 04 | Reiter     | Winget     | Leib. Gren. Regt.<br>Rr. 100 | Typhus                | Waterberg      | 100             |
| 31          | 27. 11. 04 | *          | Mayer      | Feldart. Regt.<br>Nr. 30     | 3                     | Otjimbinde     | ( TO 10         |
| 32          | 28. 11. 04 | =          | Juftus     | Bion. Batl. Rr. 17           | 1                     | Diahandja      |                 |
| 33          | 30. 11. 04 | 3          | Trenter    | Feldart. Regt.<br>Nr. 65     | 4                     | Waterberg      | April 10        |
| 84          | 30, 11, 04 | 3          | Borfauf    | Garde-Gren. Regt.<br>Nr. 1   | *                     | Eputiro        | 2 11 11         |
| 35          | 2. 12. 04  | 3          | Engelhardt | 3nf. Regt. Nr. 78            | 12 1. 70 3.           | - 10           | Name of         |
| 36          | 2. 12. 04  | 3          | Martini    | 3nf. Regt. Nr. 87            | 4                     | Dfahandja      | 15 11 11 11     |
| 37          | 3, 12, 04  | 1 3 11     | Schütt     | 3nf. Regt. Nr. 14            | Gelenfrheu-           | Dampfer Eduard | Call II         |
| ALC: N      | 4 00000    | 1          | 1          |                              | matismus              | Wörmann        | 100             |
| 38          | 4. 12. 04  | a          | Suhlfe     | Feldart, Regt.<br>Nr. 2      | Typhus                | Eputiro .      | 13 10           |
| 39          | 4. 12. 04  | 11#        | Hövel      | Garde-Gren.Regt.<br>Nr. 2    | ******                | Windhuf        |                 |
| 40          | 4, 12, 04  | *          | Lehner     | Bayr. Inf. Leib.<br>Regt.    | 8                     |                |                 |
| 41          | 4. 12. 04  | 9 111      | Röber      | Leibhuf. Regt. Nr.2          | 4                     | Dijofondu      | 100             |
| 42          | 4. 12. 04  | 5          | Tichen     | 1.Garbe-Regt. 3.F.           |                       | Epufiro        |                 |
| 43          | 4. 12. 04  | * 4        | Trommer    | Rür. Regt. Nr. 6             | 1                     | Dtjosondu      |                 |
| 44          | 7, 12, 04  | 4          | Gollert    | 3nf. Regt. Dr. 128           | =                     | Eputiro        | 100             |
| 45          | 7. 12. 04  | 5          | herendorf  | Gardes du Corps              | *                     | Otjimbinde     |                 |
| 46          | 7. 12. 04  | *          | Rropp      | Drag. Regt. Nr. 23           |                       | 4 100          |                 |
| 47          | 8. 12. 04  |            | Regnath    | Bayr. 15. Inf. Regt.         | Lungen-<br>entzündung | Owinaua-Naua   |                 |
| 48          | 8. 12. 04  | *          | Sangfuhl   | Feldart. Regt.<br>Nr. 21     | Typhus                | Epufiro .      |                 |
| 49          | 9. 12. 04  |            | Chlers     | 3nf. Regt. Nr. 162           |                       | Owifotorero    | 1 2             |
| 50          | 11, 12, 04 | *          | Flanze     | Luftfchifferbatl.            | 5                     | Otjosondu      |                 |
| 51          | 11. 12. 04 | 8          | Bengel     | Drag. Regt. Rr.11            | 2                     | Otjimbinde     | 10 10           |
| 52          | 12. 12. 04 |            | Runde      | Feldart. Regt.<br>Nr. 83     | *                     | Ofahandja      |                 |
| 58          | 13, 12, 04 | *          | Shult      | Eisenbahn. Regt.<br>Nr. 3    |                       | Swafopmund     |                 |
| 54          | 14, 12, 04 | July 1     | Friedmann  | Feldart. Regt.<br>Nr. 65     | 1                     | Otjimbinde     | 10              |
| 55          | 14. 12. 04 | tin.       | Loed       | Gren. Regt. 3. Bf.<br>Rr. 3  | Storbut               | Raribib        |                 |
| 56          | 17. 12. 04 | mental     | Adermann   | 3nf. Regt. Nr. 87            | Typhus                | Epufiro        | . 22 21         |
| 57          | 18. 12. 04 |            | Rlofe      | Feldart. Regt.<br>Nr. 57     | *                     | *              |                 |

| Lfd.<br>Nr. | Datum      | Dienstgrad | Name          | Früherer<br>Truppenteil     | Todesurfache                            | Lazarett ufw. | Be=<br>merfungen |
|-------------|------------|------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------------|---------------|------------------|
| 258         | 18. 12. 04 | Reiter     | Rahn          | Feldart. Regt.<br>Nr. 2     | Typhus                                  | Epufiro       |                  |
| 259         | 18. 12. 04 | *          | Shumann       | Drag. Regt. Nr. 1           | =                                       | Otjimbinde    | MILL A           |
| 260         | 20. 12. 04 |            | Dimte         | Feldart. Regt.<br>Nr. 56    | =                                       | Epufiro       | In Ko            |
| 261         | 20. 12. 04 | 1210       | Menzel        | Inf. Regt. Nr. 50           | 2                                       |               |                  |
| 262         | 24. 12. 04 | 4          | Shulze        | 3nf. Regt. Nr. 41           | 2                                       | Otjosondu     |                  |
| 268         | 25. 12. 04 | (4)        | Effer         | Bayr. Inf. Leib.<br>Regt.   | P                                       | Bindhut       |                  |
| 264         | 25, 12, 04 |            | Heimann       | Drag. Regt. Nr. 26          | *                                       | Epufiro       |                  |
| 265         | 29, 12, 04 | 15 - 1     | Ahrendt       | Gren. Regt. Nr. 2           | *                                       | *             |                  |
| 266         | 31. 12. 04 | 138        | Müller        | Inf. Regt. Nr.24            |                                         | Otjimbinde    |                  |
| 267         | 1. 1.05    | · · · ·    | Hubert        | Bayr. 11. Feldart.<br>Regt. | P                                       | *             |                  |
| 268         | 3. 1.05    | - 4        | Dobler        | Banr. 1. 3nf. Regt.         | 2                                       | Dfahandja     |                  |
| 269         | 8. 1.05    | - 4        | Geipel        | Inf. Regt. Nr. 178          |                                         | Windhut       |                  |
| 270         | 10. 1.05   | 1          | Grabowsfi     | Pion. Batl. Nr. 20          | eitrige Hirn=<br>hautentzün=            | Swafopmund    |                  |
| 271         | 13. 1.05   |            | Schnieb\$     | Füs. Regt. Nr. 37           | dung<br>Lungen=<br>entzündung           | Windhut       | 110              |
| 272         | 14. 1.05   | * -        | Rerfting      | 3nf. Regt. Nr. 144          | Tuphus                                  | 4             |                  |
| 273         | 16. 1.05   | 14         | Thiemick      | Inf. Regt. Nr. 27           | =                                       |               | 11 17            |
| 274         | 21. 1.05   | 4          | Jordan        | Inf. Regt. Nr. 47           | 1011                                    | Eputiro       |                  |
| 275         | 21. 1.05   |            | Rrüger        | 2. Garde=Drag.<br>Regt.     | Lungen= und<br>Bruftfellent=<br>zündung | Otjimbinde    |                  |
| 276         | 23. 1.05   | 18         | <b>Gädide</b> | Feldart. Regt.<br>Nr. 56    | Herzschwäche                            | Owindji       | 4-               |
| 277         | 24. 1.05   | -4         | Rönig         | Gren. Regt. Nr. 1           | innere Ber=<br>blutung                  | Ofahandja     | 1000             |
| 278         | 27. 1.05   | ,#;        | Böhm          | Drag. Regt. Nr. 10          | Storbut                                 |               |                  |
| 279         | 27. 1.05   |            | Jungfind      | Drag. Regt. Nr. 22          | Gelentrheuma=<br>tismus und<br>Storbut  | Swafopmund    | 11-              |
| 280         | 1. 2.05    | 29 6       | Rleina        | 3nf. Regt. Nr. 128          | Tuphus                                  | Windhut       | 11/3             |
| 281         | 4. 2.05    |            | Till          | Mlan. Regt. Nr. 8           |                                         | Raribib       |                  |
| 282         | 8. 2.05    | 4          | Endrejat      | Füj. Regt. Nr. 38           | Typhus                                  | Epufiro       |                  |
| 283         | 10. 2.05   | *          | Fradowiat     | Suf. Regt. Nr. 39           | *                                       | *             |                  |
| 284         | 16. 2.05   |            | Baul          | 3nf. Regt. Nr. 169          | (40)                                    | Windhuf       |                  |
| 285         | 10. 3, 05  | 8          | Siglow        | Drag. Regt. Nr. 17          |                                         |               |                  |
|             |            |            |               | 1000                        | -                                       |               | 100              |

| Lfd.<br>Nr. | Datum      | Dienftgrad                     | Name                 | Früherer<br>Truppenteil                 | Todesurfache          | Lazarett usw.           | Bes<br>merfunger |
|-------------|------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|
| 286         | 11, 3, 05  | Reiter                         | Bog                  | Drag. Regt, Nr. 7                       | Typhus und<br>Lungen= | Dutjo                   |                  |
| 110         | an 30      |                                |                      |                                         | entzündung            |                         | 11/1/11          |
| 287         | 19, 3,05   |                                | Hartung              | 3nf. Regt. Nr. 31                       | Typhus                | Windhut                 |                  |
| 288         | 8. 4.05    | 2                              | Freudenreich         | Inf. Regt. Nr. 147                      | *                     | Swafopmund              | 120              |
| 289         | 8. 4.05    |                                | Heinze               | Feldart. Regt.                          | *                     | Windhuf                 | 177              |
| 290         | 10. 4.05   | 3.1                            | gn - / t             | Nr. 6                                   | Charles 1             | Our autout da           | 1 17             |
| 291         | 12. 4.05   |                                | Walter<br>Schiffeler | Duna Want Wu 15                         | 4                     | Zwartfontein<br>Windhuf |                  |
| 292         | 16. 4.05   | *                              | Danielowsfi          | Drag. Regt. Nr. 15<br>Inf. Regt. Nr. 44 |                       | 25thoqut                | . 37             |
| 293         | 17. 4.05   |                                | Berfling             | Jäg. Batl. Nr. 9                        | 3                     |                         |                  |
| 294         | 20. 4.05   | 2.0                            | Rliebifch            | Gard. Gren. Regt.                       | Malaria               | Dłahandja               | 1 Ya             |
|             | 201 21.00  | 200                            | stricorpay           | Nr. 2                                   | 20th the              | ~ tuyunoju              |                  |
| 295         | 21. 4.05   |                                | Baul                 | 3nf. Regt. Nr. 102                      | Tuphus                | Windhut-                | 1, 350           |
| 296         | 29. 4.05   | +                              | Werner               | Bion. Batl. Rr. 11                      | 3                     | Swafopmund              | N. W             |
| 297         | 7. 5.05    |                                | Rrellig              | Eisenbahn. Regt.<br>Nr. 1               | #                     | =                       | 7111             |
| 298         | 7. 5.05    | 4                              | Nis                  | Man. Regt. Dr. 11                       |                       | Grootfontein            |                  |
| 299         | 12. 5.05   | 8                              | Schönherr            | 3nf. Regt. Nr. 151                      |                       | Windhuf                 |                  |
| 300         | 27. 5.05   |                                | Müller               | 3nf. Regt. Nr. 164                      | 1.5                   | 3.                      |                  |
| 301         | 3. 6.05    | *                              | Bodolm               | Feldart. Regt.<br>Nr. 78                | d                     |                         |                  |
| 302         | 18. 9.04   | Militär=<br>franken=<br>wärter | Röbele               | Garn. Laz. II.<br>Berlin                |                       | Dwifoforero             |                  |
| 808         | 10. 11. 04 |                                | Dehmer               | Garn. Laz.<br>Coblenz                   | d.                    | Otjosondu               |                  |
| 304         | 14. 12. 04 | *                              | Derheld              | Garn. Laz.<br>Ratibor                   | *                     | Otjimbinde              |                  |
| 805         | 24. 9.04   | Schießer                       | Urban                | Mil. Bäck. Abt.<br>III. A. K.           | d                     |                         |                  |
| 306         | 25. 12. 04 | Militär=<br>bäder              | Christoph            | Mil. Bād. Abt.<br>I. A. K.              | 3                     | Ofahandja               |                  |
| 307         | 5. 5.05    | 8                              | Samel                | Mil. Båd. Abt.<br>I. A. K.              | \$                    | Windhut                 |                  |
| 1           | 1          |                                |                      |                                         |                       |                         |                  |
| 1           | 10 01      |                                | 50                   |                                         |                       |                         |                  |
| 35          |            |                                |                      |                                         |                       |                         |                  |

|             |                 |                                       | <del></del>         |                        |                                          |                                                                                    |
|-------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Lfd.<br>Rr. | Datum           | Ort, Gelegenheit                      | Dienftgrad          | Rame                   | Früherer Truppenteil                     | Bemertungen                                                                        |
|             |                 |                                       | E. Uuße             | rdem verle <b>h</b> t: |                                          |                                                                                    |
| 1           | 14. 7.04        | Windhut                               | Reiter `            | Ronig                  | Inf. Regt. Nr. 93                        | Durch Unbor-<br>fichtigleit eines<br>Kameraden                                     |
| 2           | 11. 8.04        | Marfc nach dem<br>Waterberge          | Oberftleutnant      | Rueller                | Inf. Regt. Rr. 44                        | verwundes<br>Mit dem Pfeche<br>geführzt                                            |
| 8           | ś               | 8 <b>6</b> 8fontein                   | Unteroffizier       | Pietrowsfi             | Ulan. Regt. Rr. 4                        | Tätlich bon einem<br>eingebortnen<br>Bolizisten ange-<br>artifen, am 18. 9.        |
| 4           | ś               |                                       | Rahlm. Alpir.       | Riođe                  | Feldart. Regt. Rr. 57                    | griffen, am 18. 9.<br>04 gefterben<br>Durch Unglinds                               |
| 5           |                 | Crahama Office 449                    | ŭ / "               |                        | ľ                                        | Durch Unglinds-<br>fall (Schut)<br>) Bei einer                                     |
| 6           | ŝ               | Johann Albrechts:<br>höhe             | Reiter              | Reding<br>Rleiner      | Bion. Bat. Nr. 5<br>Leibfür. Regt. Nr. 1 | Dynamit-                                                                           |
| 7           | š.              | Otjimanan.<br>aombe                   | *                   | Rochner                | Jäg. Bat. Nr. 6                          | Selbft in bie linte<br>Schulber ge-<br>jchoffen                                    |
| 8           | 27. 11. 04      | Swafopmund                            | s                   | Bidfeld                | Feldart. Regt. Rr. 9                     | Durchstaft in fige feit eines zibi-<br>liften (Schut)<br>27. 11. 04 ge-<br>ftorben |
| 9           | 1. 1.05         | Rahn                                  | Gefr. d. Ldw.       | Scheuer                | Inf. Regt. Rr. 44                        | Beim Sofen eines<br>Bollerfcuffes                                                  |
| 10          | 10. 2.05        | Marsch Swatop:<br>mund—Ofa:<br>handja | Reiter d. Ldw.      | <b>Br</b> āuer         | Feldart. Regt. Nr. 4                     | Durch Unbor-<br>fichtigdeit bon<br>einem Kamera-<br>ben berwundet                  |
| 11          | Ÿ               | Streifzug in das<br>Sandfeld          | Reiter              | Schreiber              | Felbart. Regt. Rr. 58                    | Angejchoffen<br>burch eigene Un-<br>borfichtigleit                                 |
|             |                 |                                       | F. 21u              | jerdem tot:            |                                          |                                                                                    |
| 1           | 18. 5.04        | Dutjo                                 | Leutnant            | Şaas                   | Inf. Regt. Nr. 47                        | Durch Unber-<br>fichtigleit einer<br>Orbonnang er-                                 |
| 2           | 28. 2.05        | Auf der Seefahrt                      | Intendanturs<br>rat | Drewes                 | Intendantur 28. Div.                     | fcoffex                                                                            |
| 3           | 10. 7.04        | Swafopmund                            | Reiter              | Langner                | Inf. Regt. Nr. 56                        | Bon einem Ka-<br>meraden im<br>Streit erschossen                                   |
| 4           | 19. 7.04        | <b>Eputiro</b>                        | e                   | Kruber                 | Eifenb. Regt. Ar. 3                      | hat fich in einem<br>Anfall von<br>Geffrestidrung<br>erschoffen                    |
| 5           | 20. 12. 04      | <u> Cutjo</u>                         | ,                   | Tew8                   | Inf. Regt. Rr. 64                        | Infolge eigener<br>Unborfichtigteit<br>durch Schut ge-<br>tötet                    |
| 6           | <b>25.</b> 1.05 | <b>Eput</b> iro                       | e .                 | Beefe                  | Inf. Regt. Rr. 46                        | Auf Jagd bon<br>den Hereros er-<br>fcoffen                                         |

Skizze 1.

## 2 Deutsch-Südwestafrika.



Skizze 2.

Lfd. Mr.

2

3

4

6

.

:



Berlag ber Koniglichen Sofbuchhandlung von E. S. Mittler & Sohn, Berlin.

|   | · |  |
|---|---|--|
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
| · |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |

.

•

| · |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
| · |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
| · |  |  |
| · |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

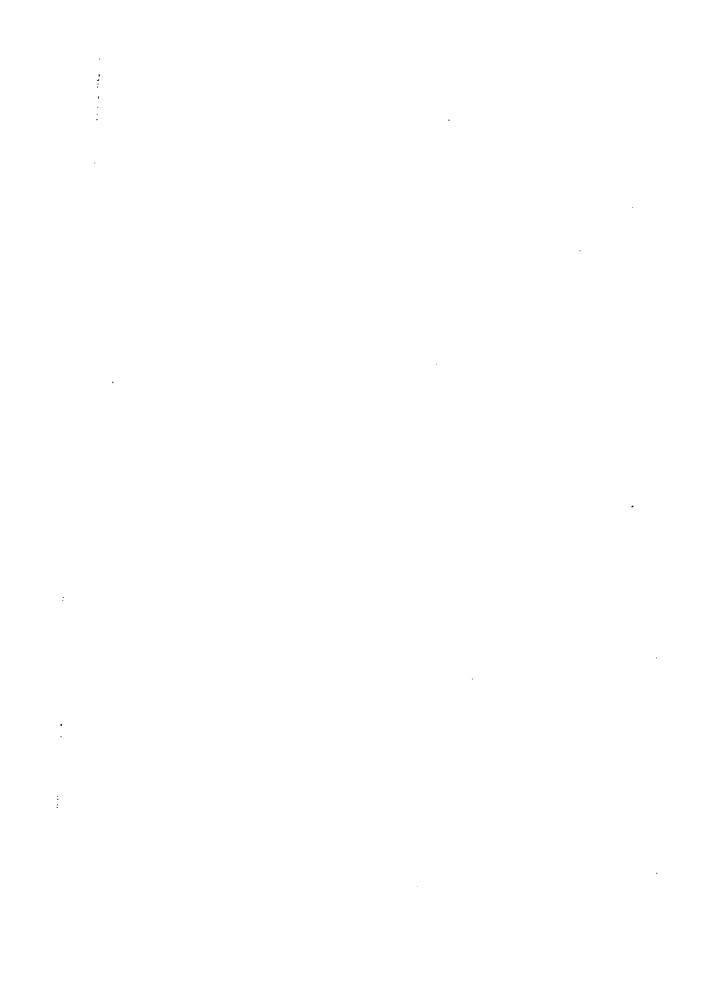

| · |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |

·

. .

• 



| Lfd.<br>Nr.          | Datum            | Ort, Gelegenheit                      | Dienstgrad          | Rame       | Früherer Truppenteil  | Bemertungen                                                                                |  |  |
|----------------------|------------------|---------------------------------------|---------------------|------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| E. Unherdem verlett: |                  |                                       |                     |            |                       |                                                                                            |  |  |
| 1                    | 14. 7.04         | Windhut                               | Reiter              | Ronig      | Inf. Regt. Rr. 93     | Durch Unbor-<br>fichtigkeit eines<br>Kameraden<br>berwundes                                |  |  |
| 2                    | 11. 8.04         | Marfch nach dem<br>Waterberge         | Oberfileutnant      | Mueller    | Inf. Regt. Nr. 44     | Mit dem Pferbe<br>geftürgt                                                                 |  |  |
| 3                    | ş                | 8esfontein                            | Unteroffizier       | Pietrowsfi | Ulan. Regt. Rr. 4     | Tätlig von einem<br>eingeboreisen<br>Bolistien ange-<br>griffen, am 18. 9.<br>04 geftoeven |  |  |
| 4                    | ş                |                                       | Zahlm. Afpir.       | Rlođe      | Feldart. Regt. Rr. 57 | Durch Unglieds-<br>fall (Schuf)                                                            |  |  |
| 5                    | ş                | Johann Albrechts:                     | Reiter              | Reding     | Pion. Bat. Nr. 5      | ) Bei einer                                                                                |  |  |
| 6                    | ś                | hōhe                                  |                     | Rleiner    | Leibfür. Regt. Nr. 1  | Dynamit-<br>explosion                                                                      |  |  |
| 7                    | ş                | Otjimanan:<br>gombe                   | 5                   | Rochner    | Jäg. Bat. Nr. 6       | Selbft in die linde<br>Schulker ge-<br>fcoffen                                             |  |  |
| 8                    | 27. 11. 04       | Swafopmund                            | £                   | Sidfeld    | Feldart. Regt. Nr. 9  | Durugariaffigsteit eines zibisliften (Saur)<br>27. 11. 04 gestorben                        |  |  |
| 9                    | 1. 1.05          | Rahn                                  | Gefr. d. Ldw.       | Scheuer    | Inf. Regt. Nr. 44     | Beim Söfen eines<br>Böllerjäuffes                                                          |  |  |
| 10                   | 10. 2.05         | Marsch Swatop:<br>mund—Ofa:<br>handja | Reiter d. Low.      | Bräuer     | Feldart. Regt. Nr. 4  | Durch Unbor-<br>fichtigkeit bon<br>einem Lamera-<br>ben berwundet                          |  |  |
| 11                   | ķ                | Streifzug in das<br>Sandfeld          | Reiter              | Schreiber  | Feldart. Regt. Nr. 58 | Angejchoffen<br>burch eigene Un-<br>vorfichtigleit                                         |  |  |
|                      | F. Außerdem tot: |                                       |                     |            |                       |                                                                                            |  |  |
| 1                    | 18. 5.04         | Dutjo                                 | Leutnant            | Бааз       | Inf. Regt. Nr. 47     | Durch Unbor-<br>fichtigfeit einer<br>Deboumany er-                                         |  |  |
| 2                    | 28. 2.05         | Auf der Seefahrt                      | Intendantur:<br>rat | Drewes     | Intendantur 28. Div.  | fcoffen                                                                                    |  |  |
| 3                    | 10. 7.04         | Swafopmund                            | Reiter              | Langner    | Inf. Regt. Ar. 56     | Bon einem <b>L</b> a-<br>meraden im<br>Streit erfcoffen                                    |  |  |
| 4                    | 19. 7.04         | <b>Eputiro</b>                        | 5                   | Kruber     | Cijenb. Regt. Nr. 3   | Sat fich in einem<br>Anfall von<br>Geffiessidrung<br>erschoffen                            |  |  |
| 5                    | 20. 12. 04       | <b>C</b> utjo                         |                     | Tem&       | Inf. Regt. Nr. 64     | Infolge eigener<br>Unborfichtigfeit<br>durch Schuß ge-<br>tötet                            |  |  |
| 6                    | 25. 1.05         | <b>Eput</b> iro                       |                     | Beeje      | Inf. Regt. Rr. 46     | Auf Zagd bon<br>den Gereros er-<br>fcoffen                                                 |  |  |

Skizze 1. Skizze 2. Deutsch-Südwestafrika. Groothontein Omaheke

Lfd. Mr.

1 |

2

3

4

,

.



Berlag ber Königlichen Sofbuchhandlung von E. S. Mittler & Sohn, Berlin.

| , |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |

|  | · | • |
|--|---|---|
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |



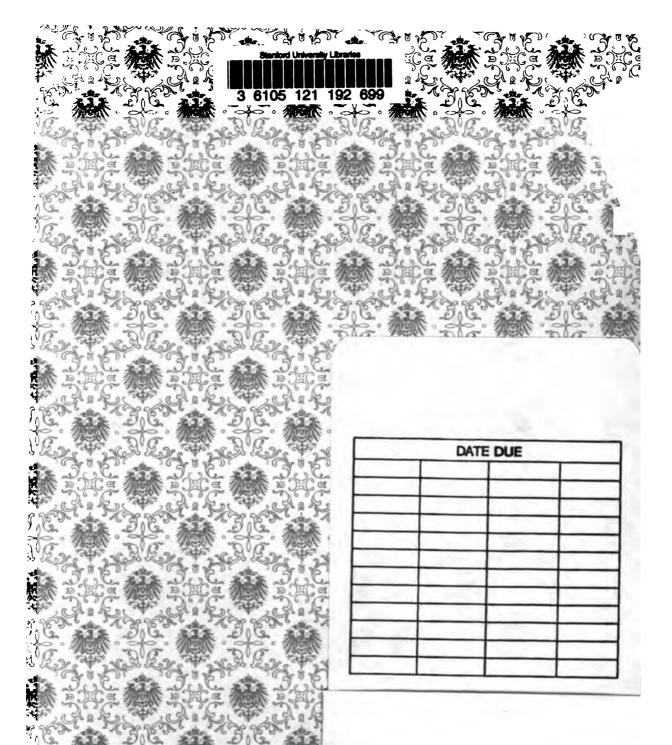

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD, CALIFORNIA 94305-6004

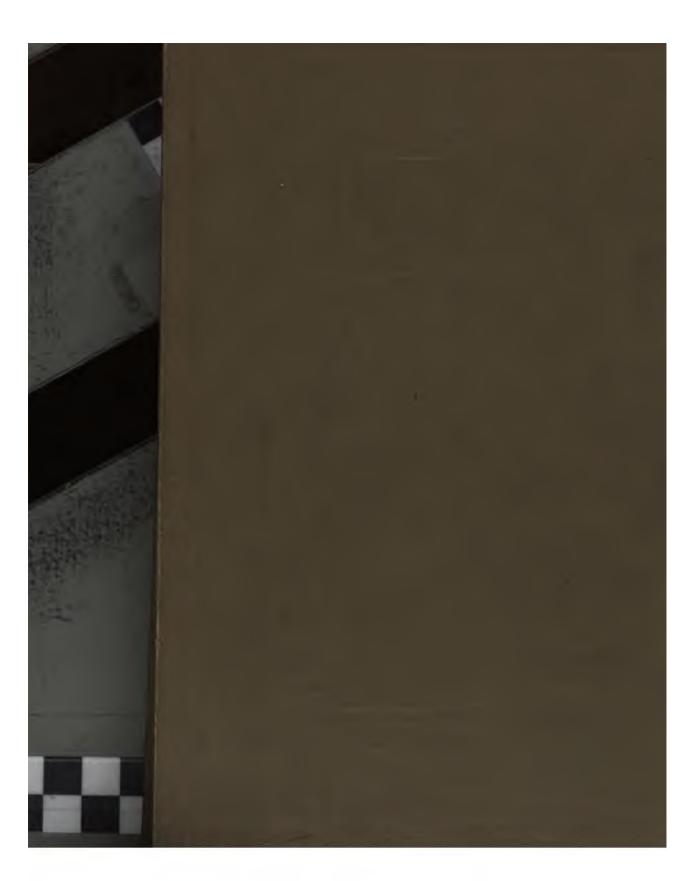